## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

# Vro. 140.)

26. Listopada 1844.

### Dostrucionia meteorologicane we Lwowie.

| Daied<br>mlesiac | Czas                   | Barometr aprov<br>dzony do 0°<br>Resum. mir.<br>paryzkiej wiedeń              | Termo                                                | mart                                                                             | Ombro-<br>metrmia.<br>parysk. | Wintr         | Stan atmosfery         |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| 22.Listopad.]    | 10 N.<br>W. @<br>2 Po. | 27, 186 27 11<br>27, 328 28 1<br>27, 417 28 2<br>27, 436 28 2<br>27, 483 28 2 | 11 ÷ 2,7<br>3 ÷ 3.0<br>0 ÷ 2,9<br>1 ÷ 1,4<br>4 ÷ 0.7 | 2,30 90,60<br>2,36 90,40<br>2,27 89,50<br>1,97 87,55<br>1,83 87,06<br>1,78 87,22 | 0, 162                        | Wschod. slaby | pochm. mgła, deszczyk. |

Sredni stan wilgoci daia 22. Listopada: 90,10; daia 23. Listopada: 87,28 pCs.

Temperatura powietrza ( największa ) 22. Listopada w przeciągu 24. godzin ( najmniejszą ) 22. Listopada (+ 304) 23. Listopada (+ 200)

### Przyjechali do Lwowa.

Dria 21. Listopada: Braum, c. h. Major, z Zółkwi. – Lenkiewitsch Gracyjan, z Rossyi. – Wierzchowski Edward, i Dulski Edward, ze Złoczowa. – Zawadzki Karol, z Kruszelnicy. – Drzewiecki Stanisław, z Białci.

Duia 22. Listopada: IW. JX. Jachimowicz, Bishap ob. gr., z Uniowa. — Książę Lichtenstein, c. k. Pułkownik, i Hrabia Althan, c. k. Radzca gubernijalny, z Wiednia. — Kotowski Marceli, z Krzywego. — Spławski Jan, z Tarnowa. — Janowscy Józef i Leon, i Willusz Włodzimierz, z Jasła. — Zagorski Józef, z Brzeżan. — Kieszkowski Henryk, i Grubern. c. k. Podporucznik, z Sanoka.

Daia 23. Listopada: Hsiężna Lichtenstein, małżonka c. k. Pułkownika, z Ponikwy. — Hrabia Mier Felix, z Buska. — Hrabia Komorowski Henryk, z Pawłowa. — Hrabia Fredro Edward, z Zółkwi. — Krabina Karnicka Teofila, z Zelca. — Winnicki Napoleon, z Mościsk. — Dolański Julijan, z Przemyśla. — Sartory, c. k. Podporucznik, z Jarosławia.

Wyjachali zo Lwowa.

Dala 21. Listopada: Raigže Jahlonowski Karol, do Rohatyna. — Olszewski Tybnrcyjusz, do Jedrzejowicze Staniała. Raigže Jahlonowski Karol, do Rohatyna. — Załeski Antoni, Gumowscy Hieronin i Potoka. — Jedrzejowicze Stanisław i Kazimierz, do Sambora. — Załęski Antoni, Gumowscy Hieronim i Wiktor, i Bogusch Gracyjan, do Złowierz, do Sambora. — Aime, c. k. Podporucznik, Wiktor, i Bogusch Gracyjan, do Złoczowa. – Szeptycki Józef, do Szumlan. – Aime, c. k. Podporucznik, do Wiednia.

Dnía 22. Listopada: Książęta Woronieccy August i Józef, do Zółkwi. - Rylski Stanisław, - Terlecki Felix do 2

do Gródka. — Terlecki Felix, do Sanoka. — Duniewicz Julijan, do Złoczowa.

Dnia 23. Listopada: Książę Jabłonowski Karol i Hrabia Potocki Adam, do Bursztyna. —
Hrabia Komorowski, do Brzeżan . Książę Jabłonowski Karol i Hrabia Potocki Adam, do Bursztyna. — Książę Jabłonowski Karol i Hrabia Potocki Adam, do Bursztyna. — Książę Jabłonowski Karol i Hrabia Potocki Adam, do Bursztyna. Hrabia Komorowski, do Brzeżan. Ksiaże Jabłonowski Asiaże Jabłonowski Radzea krym., do Sambora. Muhlwerth, c. k. Jenerał Major, do Wiednia. — Trompeteur, c. k. Radzea krym., do Sambora. Naka Muhlwerth, c. k. Jenerał Major, do Zadwórza. Radzca krym., do Sambora. - Nahnjowski Antoni, do Stryja. - Szawłowski Tytus, do Zadwórza.

|                                                      | or other Designation of the local division in which the local division is not to the local division in which the local division is not to the local division in which the local division is not to the local division in which the local division is not to the local division in the local division is not to the local division in the local division is not to the local division in the local division is not to the local division in the local division in the local division is not to the local division in the local division is not to the local division in the local division in the local division is not to the local division in the local divi |           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Daia 18. Listopada.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | w i       |
| Obligeayje dingu stann i                             | Cia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. H.     |
| detto                                                | (5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1110 1115 |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61        |
| 1834 za 500 ZiR. Pożyczka do wygrania przez losy zr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 1830. sa 056 Z.IR                                    | r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 779 318   |
| ca 50 ZłR. Obligacyje wiedeńskie backowa             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 332 3/16  |
| Ohligacyje wiedeńskie bankowe                        | * ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66 7116   |
| Obligacyje wiedeńskie bankowa                        | (21)2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64 718    |
|                                                      | (Unarn.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Domesto) |
| Obligacyje Stanów Austryjac- (3                      | (M. H.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (M.H.)    |
| Crech as I sile Abiry, (2119                         | 04 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -         |
| Create at Contracting 1 to 115                       | 04 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                                                      | 54 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Gorycyi Liety sastawne salicyiskie, va 100 g         | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Liety zastawne galicyjskie, za 100 Zi                | R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -         |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

| ,    |      | 2.6     | e R     | 1.           |       |       |       |          |        |      |
|------|------|---------|---------|--------------|-------|-------|-------|----------|--------|------|
|      |      |         | Dni     | a 19.        | List  | opa   | da.   |          | daia e |      |
|      |      |         |         |              |       | •     |       | BCtn.    | w M.   | . H. |
| OPI  | gacy | rie di  | tugn :  | Stann        |       |       |       | (5       | )110   | 1410 |
|      | de   | 110     |         | a correct or | •     | •     | , .   | 14       | 1101   |      |
| Poi  |      |         | wygra   | .i.          | las   |       | . 107 | ۸,,      | ,      | ,    |
|      | 950  | ZR.     | n y gea | ara pr       | . 108 | y z z | . 103 | <b>y</b> | 331    | 114  |
|      | 200  | 20      | -       |              |       | -     |       |          |        |      |
| - A  | 20   | LI.     | · ·     |              |       |       | -     |          |        | 114  |
| Ohli | gacy | O M     | iéden:  | kie l        | anko  | SW    |       | (2 1)5   | 64     | 112  |
| List | y za | eta vyı | se gai  | icyjsk       | ie z  | 10    | 0 Zł  | R.`."    | -      |      |

| TULE WOLLOWY IN THE                                                                                        |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| z daia 19. Listopada.<br>Amsterdam, za 100 telar. Hur. tal. 133 318<br>Augsburg. za 100 3B Hur. ZB. 97 518 |   | mie<br>Uso' |
| Frankfurt n. N. zat GOZR go fl. stopy ZR. 97 1 8 g.                                                        | 3 | mie.        |
| Genaa, za 300Lir. nove di Piemonie ZR. 113 112 w. Samburg, za telar. bank. 100; Hur. Tal. 142 314          | 8 | mie.        |
| Livorno, za 300 Liza Toscany ZR. 96 114                                                                    | 7 | mio.        |

Home morlows w M. H.

3 Bulg. Londyn, as fant siterlingous Zit. 4-43 112 68 314 z. & mie. Redvjelan, za 200 austr. i.ir. ZH. 113 112 g. @ mie. Mareylija, as 300 trauhow ER. 133 718 W. 2 mie. parys, an 300 francow ZR.

### Kurslwowski

w monecie honwercyjonalnel.

| Dnia 25. Listopada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tr. | Mr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| the state of the s | 4   | 33  |
| Bukat holenderski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.  | 34  |
| Pakai cosaraai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   |     |
| The half manufaki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| Ye a malaki (6 m) MCl.i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |     |
| The metawan rali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99  | 30  |
| thity zatiawite gath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89  | 15  |
| Listy zattawne gali-<br>cyjskie (bez kuponu) (za 100 zr.) żądają<br>dają                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | _ 4 |

Na c. k. Loteryi we Lwowie wyciągnieto dnia 23go Października 1844 r. nastopujących pięć numerów:

76. 40. 44.

l'ezyssie ciegnienia nastapia duia 7go i 21go Grudnia 1844 roku.

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych: Od 16. do 18. Listopada 1844.

Chrzescijanie: Kornela Klar, 6312 roku mający, na puchlinę woduą

w mázgawnicy. Emilija Obrembelski, 6 dni m., na konwulsyje. Helena Winska, zebraczka, 68 l. m., na osłabienie. Maryjanna Biupa, zebraczka, 56 lat maj., na raka w kołądku

Rozalija Howalska, wyrobnica, 49 l. m., na suchety

płucowe. Piotr Rosiewicz, chalupnik, 72 lat maj., na cierpienia

Mikolaj Bartosiewicz, poddany, 34 lat maj, i Josef Hojkiewicz, szewe, 47 l. m., na suchoty pluc. Teresa Knapp, córka b. kupca, 4 l. m., na szkarlat. Maryjanna Kochanowska, 25 1. m., na konwulsyje. Ilko Procek, ubogi, 26 l. m., na suchoty płucowe. Agniczka Bobecka, 10 mies. m., na konsuncyję.

Zydzi: Leib Striks, Zebrak, 40 l. m., na suchoty plucowe. Rifke Freude Brenuer, dziecie drążnika, 2 112 r. m., na konwulsyje.

Elies Liss, dziecię machierza, 5 mies. maj., ua zapalenie gardła.

Beile Brandel Herz, 2412 roku m., na puchline wodna w mórgownicy.

### Doniesienia urzędowe.

(3646 (£ 9 1 · F (3)

Mro. 14187. Vom f. f. Bukowiner Stadt= und Landrechte, wird mittelft gegenwärtigen Edikts gekannt gemacht, daß in Gachen bes substituirfen Riskalamtes Mamens ber Stadt Suczawa gegen Berl Moldauer wegen 820 ft. 31 418 fr. B, Z. für bie unbefannt wo fich aufhaltenden Juden Zuller, Jutte und Chana Moldager, ober im valle bag feibe verftorben fenn follten, fur beren unbekannten Erben Moschulein Hamor mit Gub.

fituirung Des Manasche Weinbach, beibe aus Suczawa, jum Kurator jur Babrung ibrer Rede te bei ber exclutiven Ubichabung ihrer Realitaten-Untheile fo wie bei Der weitern Gretugions. führung, auf ihre Befahr und Roften beftellt, und augleich bas Sucrawer f, t. Diffrifts. Gericht megen Bornahme Der eretutiven Abichabung angegangen merten.

Die obigen Inden ober beren Erben werben baber aufgefordett, ibre Rechte felbit ju mabren, oder ibre Bebelfe bem beftellten Rurator ju übergeben, eber einen anderen Cachmalter gu beftellen und folden bem Berichte nabmbaft ju machen.

Mus bem Rathe bes f. t. Bufowiner Ctabt und Landrechts. Ezernewig all 17ten Oftober 1844.

Ediktal - Vorladung. (3584)

Mro. 401. Ben Geite ber Renffripgionsobrigfeit werben nachftebende militarpflichtige Indivibuen, cla: Hryc Jakimow v. Rasprow aus Psary 591. 24, Andruch Wasylkow ausged. Cap. -Joseph Raninski cus Pomunionia HM. 16, Marcus Willig, Sud, aus Doliniany A.M. 126, porgeladen, binnen fechs Wochen bieramts ju etfceinen, ansonften bieje als Refrutirungfluchtlinge bekandelt werden.

Ronffripgioneobrigfeit Paary am 28ten Gep-

tember 1844.

(3) (3648)

Mro. 12262. Bom Bufominer f. f. Stabt. und Candrechte mird biemit allgemein befannt gegeben, es merbe fiber neuerliches Ginfdreiten Der Ferdinand Baczhoifchen Erben, in Folge b. Uppellations-Berordnung vom Aten Muguft 1841 3. 13959, jur Bereinbringung ber, durch die Ferdinand Bacekoifchen Erben wiber Die Constantin v. Wolczinskifche Daffa erfiegten Forderung von 20174 fl. 23 fr. E. M., ein neuerlicher Bigitationstermin, megen Beraußerung bes, ben Constanstantin Wolczinskifden Erben geborigen Gutes Zwiniacze mit Hostrozówka, auf ben 20ten Degember 1844 Fruß 9 ubr feftgefest, an welchem Termine das benannte Bandgut ben diefem Stadtund Landrechte unter nachfebenben Bedingungen wird veraußert merben:

1) Mis Musrufspreis wird ber gerichtlich erbo. bene Schahungewerth von 653.76 fl. 50 fr. C. M. angenommen, bas Gut jeboch an bem obigen Sermine um mas immer für einen Preis auch unter bem Schabungemeribe veraußert merben.

2) Jeber Raufluftige ift verbunden ein Dabium pr. 3000 fl. C. Dt. ju Banden ber Ligitations. Kommiffion ju erlegen, welches ben Meiftbietbenben feiner Beit in ben Rauffmilling eingerechnet, und den übrigen Kaufluftigen nach ber Ligitation

jurudgeftellt merden wird.

3) Der Meifibiethende ift gehalten, die auf dem Gute Baftenden Schulben, in foweit ber gu biethende Preis fic erftreden wird, ju übernehmen, wenn die Glaubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgeschenen Auffundigung nicht annehmen wollten.

4) Der Meinbiethende ift ferner verbunden, ben gangen, oder ben, nach Uibernahme ber intabulirten gaften erübrigenden Raufschilling, binnen 30 Tagen vom Lage ber ibm jugeftellten Babfungstabelle und Inhalt derfelben gu berichtigen, und an bas bieretige Depositenamt gu erlegen.

5) Es wird bem Meiftbiethenben jeboch frepgeffellt, binnen 3 Monaten nach Unnahme Des Bizitationsaktes ju Gericht ein Drittel des gangen Rauffchillings mit Ginrechnung des Babiums onber ju erlegen, in welchem Falle ibm bas erfaufte Out in den phosischen Befis übergeben merden wird, er wird aber verpflichtet, von dem Reste des Kaufschillings die 5] 100 Zinsen zu entrichten.

6) hat aber ber Meiftbieibende alle obigen Bedingnife erfullt, bann wird ibm bas Gigenthumsbefret ausgefertiget, bie fammtlichen Laften extabulirt, und auf ten Kaufschilling übertragen

merben.

7) Wurde ber Ersteber diefe Bedingniße nicht erfullen, fo wird auf feine Gefahr und Roften Die Religitation bes Butes in einem einzigen Termine eingeleitet werden, mit bem Bepfage, daß für diesen Fall das erlegte Wadium für die Blaubiger als verfallen angeseben werden murde.

8) Die Grundlaften bat ber Raufer obne Gin-

rechnung des Raufpreifes ju übernehmen.

9) Uivrigens wird ben intabutirten Glaubigern noch frengestellt, vor Unfang ter Ligitation gu erflaren, ob fie bas obige belaftete But um ben gerichtlichen Schabungswerth übernehmen wollen

10) Endlich wird ben Rauffustigen bedeutet daß fie den Schahungsaft und Inventarium des Butes fammt Sabularertract in ber Sierortigen Registratur einsehen, auch in ber Landtafel von der Beschaffenheit des Gutes felbft Ginfict nebs men fonnen.

Mus dem Rathe des f. f. Bufowiner Gtadis und Landrechts.

Czernowitz den 11ten Geptember 1844.

Di (3647)Mrs. 11877. Won dem Bukowiner f, f. Stadt's und Candrechte wird über die Klage bes Jeremias Baltinestier, witer Basil, Constantin und Nicolaus v Wasilko, puncte 400 Bentner Gifen, wor-Aber die Berhandlungetagsabung auf ben 17ten Dezember 1844 Frub 9 libr hiergerichts unter Grenge des f. 25. ber . D. anberaumt wirt,

für die unbefannten Erben bes Basil Wasilko or. Rechtevertreter Camil jum Curator ad actum bestellt, und es ergeht hiemit an biefe unbefannten Erben die Erinnerung, bey Diefer Sagfabrt entweder perfonlich ober burch einen Bevollmachtigten Bertreter gu ericheinen, ober aber bem gu ibrer Bertrettung gerichtlich bestellten Curator ad actum Br. Rechtsvertretter Camil, ihre Bebelfe mitgutheilen, widrigene biefelben Die Rachtheile biefer unterlaffenen Borficht fic jugufchreiben haben merben.

Mus bem Rathe bes f. f. Bufeminer Gtabtund Candrechts.

Czernowitz ben 1fen October 1844.

Edictum. Nro. 2651. Magistratus Reg. ac Lib. Civitatis (3058) Przemysl, absentibus et de domicilio ignotis Josepho et Brandlae Gaul Conjugibus ejusque hacredibus de nomine et loco commerationis ignetis, medio praesentis Edicii notum reddit: contra cosdem ex parte successorum Michaelia et Helense Zywuckie Conjugum puncto extabulationis contractuum loc. cond ddto 22. Augusti 1814 et 22. Decembris 1816, in statu passivo realitatis sub Nro. 10. Premisliae sitae, pos. 3 et 6 intabulatorum, huic Judicio libellum exhibitum, Jadiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero conventorum ignotam, periculo et impendio corundem Daus Joannes Mikocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. - Pracsens Edictum itaque admonet ad in termino pro dio 13. Januarii 1845. ad contredictorium praesixo, hic Judicii eo certius comparendum ot destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendam aut sibi alium Patronum cligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quas defensioni causae proficua esse videntur; ni fient, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriac

Ex Consilio reg. Magistratus. Premisliae die 19. Octobris 1844.

culpae imputandum crit.

Ebift. (3650)

Mrp. 14004. Don dem Bukowiner f. f. Stadtund Landcechte wird mittelft gegenwartigen Gbifts fundgemacht, daß Smaranda Janosz wider Ignatz Negrusz, eine Rlage unterm 30. Geptember b. 3. 3. 14004, wegen Ertabullrung des Pachtrechtes vom Butsantheile Czinkou, hiergerichts überreicht babe. Da ber Mu'enth It bes Gerlagten unbefannt ift, fo murde gur Babrung ber Rechte desfelben in ber Perfon des Rechtsvertreters Zagorski ein Rurator bestellt, Dielem die Rlage jugefertiget, und jur mundlichen Berbandlung ber Streitfache die Tagfahrt auf den 20ten Janner 1845 Früh 9 Uhr unter der Strenge des h. 25. G. O. festgefest. Ignatz Negrusz hat daher bei dieser Tagsfahrt entweder personlich zu erscheinen, oder dem bestellten Sachwalter seine Behelfe an die Hand zu geben, oder aber einen andern Sachwalter zu ernennen und diesen dem Gerichte namhaft zu machen.

Mus dem Rathe des Bukowiner f. f. Stadt= und Landrechts.

Czernowis den 17. Oftober 1844.

(3649) © 0 i f t (3)

Mro. 13026. Von dem Bukowiner k. k. Stadtund Landrechte wird bekannt gemacht, daß über Unsuchen des Laibuka Barber zur Hereinbringung der Forderung von 1240 fl. C. M. sammt 5] 100 Binsen vom 15. Mai 1848, der Conventional-Strase von 50 fl. C. M. dann der Ereküzionskosten, die exekutive Feilbiethung der, dem Johann v. Janosch gehörigen 31]32tel Theile der zu Czernowitz sub Nro. top. 305 gelegenen Realität bewilligt, und daß diese am sten Dezember 1844 und 16ten Jänner 1845 jedesmal Früh 9 Uhr hiergerichts unter nachstehenden Bedingnissen abgehalten werden wird:

1) Zum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schägungswerth dieser Realitätenantheile mit 5748 fl. 33 22332 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kaussustige ist verpflicheet 105100 des Ausrufspreises als Ungeld zu Kanden der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welches Vadium dem Meistbiethenden in die erste Kaussschillingshälfte eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach der Lizitazion rudgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet binnen 14 Tagen nach der ibm zugestellten Sahlungstabelle, und nach Inhalt derselben, den Kaufschilling zu berichtigen; jedoch steht ihm frei, sogleich, nachdem der Lizitazionsakt bestättigt sehn wird, eine Kausschillingshalfte ad Depositum zu komportiren, wornach ihm gegen Zahlung 5,100 Zinsen von der anderen Kausschillingshalfte, der physische Besitz der erkausten Realität übergeben werden wird.

4) Sollte fich aber ein oder ter andere Glaubiger weigern, die Zahlung vor dem gefetlichen oder bedungenen Aufkündigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher verbunden, diese Lasten nach Maßgabe des angebothenen Kausschillinge zu

übernehmen.

5) Sollten die zu veräußernden Realitätenantheile im ersten oder zweiten Lizitazions-Termine nicht wenigsens um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden können, so werden die intabulirren Gläubiger am 17ten Jänner 1845 Früh 9 Uhr hiergerichts zur Fesistellung erleichternder Bedingnisse, und zur Erklärung hinsichtlich der Uibernahme ber Realitat um den Schahungewerth unter ber gefehlichen Strenge, ju erscheinen haben.

6) Sobald ber Bestbiether den Rausschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, das die intabulirten Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdefret über die erkaufte Realität ertheilt, die auf den Realitätenantheilen haftenden Lasten, ertabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden.

7) Sollte er bingegen den gegenwärtigen Ligitazions Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird die Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions Fermine um was immer

für einen Preis veraußert werden.

8) Sinfictlich ber, auf ber Realitaten haftenden Laften, Seenern und fonftigen Ubgaben, werden die Kauflustigen an das Gzernowiger Grundbuch und die Stadtkaffe gewiesen.

Mus dem Rathe bes f. f. Bufeminer Stadt= und Candrechts.

Clernowig am 16. Oktober 1844.

(5634) Rundmachung. (3)

Rro. 69401. Bur Befehung der, bei dem Masgistrate in der Kreisstadt Reu. Sandec ersedigten Stelle eines Sekraters, womit der Behalt von Fünfbundert Gulben Conv. Munge verbunden ift, wird hiemit der Konfurs outgeschrieben.

Bittwerber haben bis 25. Dezember 1844 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Neu-Sandecer Magistrate, und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesehten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über bas 2llter, Geburtsort, Stand und

Religion,

b) über die jurudgelegten Studien,

c) über die Kenntniß ber beutschen, lateinifchen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte, moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung, und die bisberige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen wird,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit ben übrigen Beamten des Neu-Sanbecer Magistrate verwandt oder verschwagert feien.

Vom f. f. galiz. Candesgubernium. Cemberg am 8. Movember 1844.

(3471) Edictum. (3)

Nro. 11785. Per Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense D. Marciano Russocki, ejusvo haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod

nimirum D. Alexius Morski ad Forum hocce edversus illos in cause puncto judicandi: quod positiones pro re partis conventae dom. 66. p. 436. n. 12 et 13 on. hypothecatae, ex bonis Latoszyn et Szwidnica extabulandae sint, sub praes. 13. Octobris 1844 ad Numerum 11,785 libellum porrexerit, judiciique opem, quoad

id justitia exigit, imploraverit.

Com auteni Forum hocce ob ignotum illorum habitationis locum, vel plane a Cacs. Reg. Austriacis terris absentiam illorum hic loci degentem Advocatum Dominum Witski cam substiautiono Domini Advocati Ligeza periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo illi admonentur, ut pro die 30. Januarii 1845 h. 10. m. compareant, vel Curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vol denique alium quempiam mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ca juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 17. Octobris 1844.

(3645)Ebift. (3) Mro. 14006. Vom Bufowiner f. f. Stadtund Candrechte, wird mittelft gegenwärtigen Gbifts befannt gegeben, basSmaranda v. Janosz wegen Ertabulirung des Pachtrechtes von Czinkou mider Joseph Lewicki unterm 30ten September b. 3. Bast 14008 die Rlage biergerichts überreichte. Da der Aufenthalt des Geflagten unbefannt ift, fo wurde behufs Wahrung ber Rechte besfeiben ein Rurator in ber Perfon bes Rechtsvertreters Zagorski bestellt, biefem die Rlage gugefertiget, und jur mundlichen Berhandlung der Streitfache Die Lagfahrt auf ben 14ten Janner 1845 frub 9 Uhr unter Strenge bes f. 25. G. D. feftgefebi-- Joseph Lowicki hat baber bei diefer Sagfahrt entweber felbft ju erfcheinen ober feine Bebelfe bem bestellten Kurator an die Sand zu geben, oder aber einen andern Sachwalter sich zu bestellen, und diefen bem Berichte nambaft ju machen. Mus bem Rathe des Bufpwiner f. f.

Stadt- und Landrechts. Czernowis am 17. October 1844.

(3641) Edictum. (3)
Nro. 31385. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Bernardo Skrzyszowski vel hocce nefors demortuo cjus haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis

Edicti notum reddit: per D. Constantinum Kiernicki contra supra citatos conventos puncto extabulationis de sorte Kowalowa Summae 1910 flp. 12 gr. Dom. 43. pag. 156. n. 7. on. hacrentis, cum consecutivis positionibus sub praes. 15. Octobris 1844. ad Nrum. 31385. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem supra citatorum conventorum in loco ignoto indicatam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Starzewski cum substitutione Dni Advocati Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesons Edictum itaque admonet ad in termino pro die 11. Febr. 1845. h. 10. m. praefixo hic r. Fori Nobil. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicie nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputan-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 5. Novembris 1844.

Mro. 1545. Vom Magistrate der freyen Kreisschaft Stryi, wird in Folge des Ansuchens des Lemberger Wechselgerichtes vom 4ten July 1844 Babl 3807, jur Einbringung der von dem Juden Jossel Dow gegen Liebe Meisels erstegten Wechselssten von 864 fl. C. M. sammt den 4100 vom 1ten Geptember 1841 gebührenden Verzugssinsen, dann der Gerichtskosten von 4 fl. 31 fr. C. M. und der Erecutionskosten von 9 fl. 10 fr. C. M., die erecutive Feilbiethung der zu Gunsten der Liebe Meisels im Lastenstande der in Stryisub Mro. 168 und 112 Stadt liegenden Häusern, haftenden Hälsse der Summe von 5400 fl. C. M. unter nachstehenen Bedingungen ausgeschrieben:

1) Bur Vornahme dieser Feilbiethung werden bren Termine, als der 9. Dezember, 18. Dezember und 23. Dezember 1844 um 10 uhr Vor-

mittage festgesett.

2) Bum Ausrufspreise wird der Nominalwerth ber zu veräußernden Summe d. i. 2700 fl. C.

M. angenommen.

3) Die Lizitationslustigen haben 10,100 bes Ausrufspreises b. i. 270 fl. E. M. als Vadium baar zu erlegen, von welchem Erlage der Erestutionssührer nur in so ferne befreyt bleibt, wenn er das Sicherheitsrecht des Vadiums auf seiner Forderung von 864 fl. E. M. verbüchert, und sich hierüber bey der Feilblethungs = Commission ausgewiesen baben wird.

4) Den Meifthoth mit Einrechnung bes Da-

diums bat der Meisthiether binnen 14 Tagen nach Bustellung des Bescheides, über den zur Gerichtswissenschaft genommenen Lizitationsakt um so gewisser zu erlegen, als sonst auf seine Gesahr und Kosten die Relizitation der besagten Sälfte der Summe von 4500 fl. C. M. d. i. 2700 fl. C. M. ausgeschrieben, in einem einzigen Termine vorgenommen und in diesem um was immer für einen Preis an den Meistbiethenden überlas

fen merben mirb. 5) Sollte der Erefutionsführer jugleich Beftbiether fenn, fo wird berfelbe berechtigt von bem gemachten Meifibothe feine erfiegte Forderung, fo wett folche in dem gemachten Meiftbothe begriffen mare, in Abzug ju bringen und in tiefem Falle nur ben etwaigen Uiberreft ju erlegen baben. Dom Erlage diefer Summe bleibt jedoch ber Meiftbiether befrept, wenn er fich in tem im Aten Punkte festgesetten Termine ausgewiefen haben wird, daß er die auf ber ju veraußernden Summe intabulirien Glaubiger rudfichtlich ihrer Forderungen, fo wie rudfictlich des nach Berichtigung diefer Glaubiger allenfalls ju verbleibenden Refles, die Gigenthumerin tiefer Summe, namlich Liebe Meisels ganglich berichtigt, oder mit derfelben ein Uibereinkommen getroffen babe.

6) Nachdem ber Meistbiethende nachgewiesen haben wird, daß er den Lizitations Bedingungen nachgekommen fen, erhält derfelbe das Eigensthumsbecret der erstandenen Summe, und wird als beren Eigenthumer intabulirt, und die Extabulirung der Schulden verfügt werden.

7) In ben ersten zwey Terminen wird bie Feilbiethung ber zu veraußernben Summe nur fiber oder in ihrem Nennwerthe, in dem letten Termine auch unter demfelben verkauft werden.

Uus dem Rathe des Magistrats. Stry am 28ten September 1844.

(3664) E d i c t u m. (2)

Nro. 32381/1844. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Joanni Com. Bakowski et D. Adamo Comiti Bakowski — medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Ludovici Zaremba Skrzyński de praes. 3. Julii 1844 Nro. 20754 — sub 16. Julii 1844 tabulae reg. dispesitum esse, ut supplicantem D. Ludovicum Zaremba Skrzyński pro proprietario bonorum Swirz et Swirczyk cum attinent. Ostrow seu Ostrowiec et Ropań Dom. 208 pag. 60 et Dom. 91 p. 101 in statu activo intabulet — jam vero clausulam non unerandi et non alieuandi, tam de statu activo quam passivo eorundem bonorum deleat.

Cum autem hic Judicii domicilium ipsorum ignotum sit — ideo Advocatus Dominus Sekowski, cum substitutione Domini Advocati

Tarnawiecki ipsorum perienlo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam det.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 4. Novembris 1844

(3687) Edictum. (1)

Nro. 21063]1844. A regiae urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto Vincentio Jarosiewicz in assistentia patris Pauli Jarosiewicz de domicilio ignoti notum redditur, quod contra ipsum Maria Wishoffer petitum executoriale puncto solutionis Summac 2500 flr. M. C. c. s. c., in hoe Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Ouum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes, Reg. Provincias hacreditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam cjus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Rabath cum substitutione Domini Advocati Leszczyński, quocum petitum hocce in Judicium delatum, normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praetenti Edicto Vincentius Jarosiewicz sou pater ejus Paulus Jarosiewicz admonetur, ut in termino catenus die 30. Novembris 1844 h. 10. m. praestituto aut ipse in Judicio so sistat, et destinate sibi patrene documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici neminet. eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur; ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Leopoli die 24. Octobrie 1844.

(3694) E d i c t u m. (1)

Nro. 23081j1844. A regiae urbia Metropolitanse Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicte judaeis Hersch Mark, Berl Fleischer, Cinac seu Sinae Führer, Baruch Reif seu Reiss, Chaim Kimet, Eliae Bazar seu Baser seu Barser seu Barer, Joel Ruchen seu Kögel seu Kugel, Abrahamo Zuuger, Itzig Berbram seu Beigstram, Lazaro Lazaruk et massae jacenti Monsch Berggrun notum redditur, quod contra ipsos D. Henricus Saar de praes. 3 Octobris 1844 ad Nrum. 23081 actionem intuitu extabulationis contractua ratione adstitutionis carnis Trefue dicti die 29. Augusti 1797 initi cum positionibus consecutivis ex realitate 29 in civitate sita, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Quam Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias hacro-ditarias versontur: visum est curatorem eis dare.

qui personas corum cerat, corum periculo ot aumpiu Advocatum Dania. Rabath cum substitutione Dai. Advocati Hodakowski, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii doducetur et definictur. — Qua propter praesent Edicto iidam admonentur, ut die 9. Januarii 1845 h. 9. m. aut ipai in Judicio ac aiatant, ot destinato sibi patrono documenta et allegationes auas tradant, aut sibi ipai patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, caque e logo faciant, faciendave curent, quae defensioni et causan auae proficua sibi aegligant, damnum iude forte enatum sibi ipai imputabunt.

Leopoli dio 11. Octorbis 1844,

(3683) Ediftal-Borladung. (1)
Mro. 1007. Bon der Conscriptions-Obrigkeit
Romanow, Brzožaner Kreises, wird der militärpslichtige vorgerufene, auf den Assentplatz nicht
erschienene Jurko Humenczuk geboren 1824 aus
Podmanasterz Horo. 4, hiemit vorgeladen, binnen 6 Wochen nach dem ersten Erscheinen dieses
Edifts hieramts sich zu stellen, und dessen undesugte Abwesenheit zu rechtsertigen — widrigens
negen tenselben das Auswanderungs. Verfahren
eingeseitet werden müßte.

Dominium Romanow am 12. Dovember 1844.

(3680) E d i ft. (1)
Bir. 1843. Ven Seiten des Dominium Brzesko et Jadowniki Bochniaer Kreises, wird der
militärpsichtige Hasimir Slowinski aus Manzkienico Haus-Viro. 54 geburtig, vorgeladen, binnen
4 Wochen in seine Heimath ruckzukehren, oder
dessen, widrigens derselbe als Rekrutirungeffüchts
ling behandelt werden muste.

Bezesko am 3. November 1844.

Ediktal-Borladung. (3679)Mrc. 1928. Won Geite Des Dominiums Zafozce Ziaczower Kreifes, werden nachflebende vom Saufe unbefugt abmefende militarpflichtige Individuen, als: ex Baut-Mro. 55 Nuchim Mikulinzer, AMro. 286. Jakob Sicher, AM. 38 Hersch Leib Mikulineer, SM. 59 Leib Schafter, 997. 304 Salamon Kurfürst, 997. 451 Ammen Hersch Orgel, BM. 374 Ignatz Olszewski, Sol. 402 Stephan Raczyński, SM. 411 Mathans Offoniowski recto Robieki, BR. 12 Michael Hubina, SM. 40 Hersch Lewinter, SM. 423 Abraham Rachwer, SR. 12 Bermann Marder. HR. 505 Simon Bojko, HM 46 Fedko Michaluk, SR. 15 Leisor Blatt, SR. 17 Nachmann Schubert, 397. 35 Ascher Haras, 597. 111 Michael Debreczyn, SM. 140 Chaim Ro-

senbaum, HN. 221 Adalbert Hozlowski, HN.
229 Paul Lukasiewicz, hiemit vorgeladen, bins
nen secht Wochen beom Dominio zu erscheinen,
und sich auf den Assentplat zu stellen, als im
widrigen Falle dieselben als Rekruticungsflüchts
linge angesehen und behandelt werden mußten.
Zulozes gm 18ten Oktober 1844.

3691 Edictum. (1)

Nro. 32009. Per C. R. Galiciao et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolieuse, Domino Josepho Matczyński, medio praesentis Edicti notum redditur: quod Fiscus reg. nomine Summi Aorarii sub praes. 17. Maii 1814 N. 15024 titulo residui praetii bonorum Rrzywe cum attinentiis, via relicitationis obtenti, compensatia praetensionibus aerarialikus, residuam quotam 11,069 fl. 13 214 xr. C. M. pro re massac Stephani Hapuściński ad hujas judiciałe depositum comportaverit, quedque haec Summa pro re massae ol. Stephani Rapuściński ad depositum suscepta ait.

Cum autem hic Judicii domicilium Josephi Matczyński ignotum sit, ideo Advecatus Dominus Rodakowski, cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz cidem ad actum informationia de memorata resolutione proprie cjus periculo ci impendio pro Curatoro coustituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, qua resolutione supra citata Edictum ist-

hoc notitians dat.

Ex Consilie C. R. Feri Nobilium Loopoli die 30 Octobris 1844.

(3690) E d i f t (1)
Mro. 1846. Wom Mazikrate der fepen Hans
belsstadt Jaroslau wird dem unwissend wo adwes
senden Moses, Sohn des Rubin Moses Luxemburg mittelst gegenwärtigen Edicts bekannt gemacht, es sen über Unsuchen der k. k. Kammerprokuratur nomine der Mansionarien bed der
Jaroslauer Colegial – Kirche in die Praenotation
des Capitals pr. 150 str. W. W. ob der, dem
Moses Luxemburg saut libro Praenot. Tomo I.
pag. 343 at. pass. n. acr. 3 gehörigen aub Nro.
Cons. 214 der Stadt situirten Realität gewissiget
worden.

Das Gericht, dem der Ort dessen Aufenthaltes unbekannt ift, bat zu seiner Bertrettung den Samuel Mendl Schönheit zum Eurator mit Substituirung des Sigmund Ungar bestellt, und es wird dem Ubwesenden erinnert, er babe dem bezstimmten Rechtsvertretter die Bebel an die Hand zu geben, oder sich einen andern Sachwalter zu bestellen und dem Gerichte namhast zu machen, widrigens er sich die aus seiner Berabsaumung entstehenden Folgen selbst denzumessen haben wird.

Jaroslau ben 2ten Rovember 1844.

(3693) Kundmachung. (1)
Mro. 22995|844. Bom Magistrate ber königl. Hauptstadt Lemberg, wird hiemit bekannt gemacht, es sep über das Ersuchschreiben des k. galizischen Handells- und Wechselgerichts in die öffentliche in einem einzigen Termine am 23ten Dezember l. I. 3. Uhr Nachmittags hier Gerichts abzuhaltente Feilbiethung des den Erben der Adolhoid Valadier eigenthümlich zugehörigen 4. Theils der hier in Lemberg and Nro. 177 314 gelegenen Realität zur Befriedigung der durch den V. Ploiwoiss ersstegten Forderung pr. 107 fl. 30 fr. Conv. Mze sammt N. G. unter nachsiehenden Bedingungen gewilligt worden:

1) Zum Uusrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schähungswerth pr. 1920 fl. 11 1j4 kr.
E. M. angenommen, wovon die Kaustustigen als Wadium den zehnten Theil d. i. den Betrag pr.
192 fl. 2 kr. E. M. entweder im Baaren oder in galizischen ständischen Pfand-Kriesen sammt Coupons, welche Pfandbriese nach dem Course des Tags an dem die Feilbiethung abgehalten wird, angenommen werden, zu händen ber Lixi-

tations-Rommission zu erlegen baben.

2) Der Meiftbiether ift verbunden den angebothenen Kaufschilling mit Einrechnung des Wabiums in der einen Balfte binnen 30 Tagen nach Buftellung bes Beideibes über ben jur Gerichtewissenschaft genommenen Lizitationsaft entweder im Baaren oder in galizischen ständischen Pfand-Briefen sammt Coupons, welche Pfandbriefe nach dem Course des Tags, an den man diese abjubren wird angenommen werben, an das biergerichtliche Depositenamt ju erlegen, die andere Salfte bingegen Diefes Raufichillings gegen eine gerichtlich legalifirte Schuldverschreibung, in ber bie Verbindlichkeit jur Abführung halbjahrig docursive 51100 Interessen von diefer Balfte Des Raufpreises vom Tage des erhaltenen physischen Besibes an bas Erlagsamt ju übernehmen ift, auf eigene Untoften über ben gekauften hausantheil ju versichern, und erst binnen 14 Sagen nach ber erflogenen Bablungstabelle an bas Depositenamt um so sicherer zu erlegen, ale sonft auf feine Gefahr und Roften die Religitation in einem einzigen Termine ausgeschrieben und Der fragliche Realitatsantheil auch unter deni Ghatjungewerthe verkauft merden mird.

3) Wenn ber Executionsführer Meiftelether werben follte, so fleht ifm fren, ben angebothenen Kauffcilling mit feiner Forberung, infofern solche nach ber Bahlungstabelle in ben Kauffcil-

ling eingeben murbe, ju tompenfiren.

4) Der Käufer ift verbunden die auf den ju verkaufenden Realitätsantheilen haftenden Lasten, in wiefern die Gläubiger deren Forderungen in den Kaufschilling eingehen, vor dem Termine des Erlags dieses Kaufpreises an das Depositenamt

erklaren wurden, daß sie ihre Forderungen vor der allenfalls bedungenen Aufkundigung nicht an-

nehmen wollten, ju übernehmen.

5) Wenn der Kaufer ben vorausgeschickten Bedingungen Genüge geleistet haben wird, erhält berfelbe das Eigenthumsbekret zu den gekauften Realitätsantheilen, wird in den pkysischen Besite eingeführt und es werden alle Lasten, mit Ausnahme jener, die dem Grunde ankleben und mie dem Muhungseigenthumsrechte des Grundes verbunden sind, gelöscht und auf den Raufschilling übertragen.

6) In diefem Termine wird diefer 4te Theil ber Realitat sub Nro. 177 3/4 auch unter bem Schapungswerthe um mas immer für einen Preis

perfauft.

7) Bezüglich ber Schulden, Steuern und ans berer Giebigkeiten, werben bie Rauflustigen an bas stabtische Grundbuch und an die flabtische

Saupt- und Steuerkaffe gewiesen.

Von dieser Feilbiethung werden die Partheien und die Hopothekargläubiger insbesondere jene, beren Aufenthalt unbekannt ist, nämlich: Frau Anna de Assonville, herr Franz Salesius Signio, Boruch Dawidowicz Hescheles, Basil Mankowski, Nicolaus Lanor, von Waldberg, Carl Foldmann, endlich alle jene, benen die kunftigen Bescheibe aus was immer für einem Grund nicht könnten zugestellt werden, oder beren Rechte erst später zum Grundbuche gelangten, verständigt mit dem Bedeuten, daß zur Vertheidigung ihrer Rechte ber Herr Advokat Malisz mit Substituirung des Herrn Advokaten Rodakowski bereits stüber zum Kurator bestellt sep.

Lemberg am 17ten October 1844.
Obwieszczonie.

Nro. 22995]844. Magistrat król. stołecznego miasta Lwowa wiadomo czyni, że na wezwanie król. sądu merkantylnego i wexlowego galicyjskiego czwarta część realności pod Nrcm. 177 3/4 do spadkobierców zmarlej Adelaidy Valadier należącej na zaspokojenie dłużnej Summy 107 ZłR. 30 kr. Mon. Konw. z przynależytościami przez V. Pleiweiss zygranej, w jednym terminie na dniu 23. Grndnia 1844 o godzinie 3ciej po południu w tutejszym Sądzie przez publiczną licytacyje pod następującemi warunkami sprzedaną będzie,

1.) Za cene wywołania bierze się wartość sądowego szacunku czwartej części realności pod Nr. 177 3/4 w kwocie 1920 ZIR. 11 1/4 kr. w Mon. Konw. od której chęć kupienia mający 10/100, to jest: 192 ZłR. 2 kr. w M. H. w gotowiżnie albo w listach zastawnych stanowych galicyjskich z kupouami, które listy zastawne podług kursu owego dnia, na którym licytacyja trzymana będzie, przyjęte będą, jako wadyum do rak Kommissyi licytującej złożyć mają.

2.) Najwięcej ofiarujący obowiązanym jest cene kupna wrachowawezy. oraz wadyum przez niego złeżone, w jednej polowie w przeciągu dni 30 od dnia wieczenia rezolucyi uwiadamiajacej, że akt licytacyi do wiadomości sądowej przyjety został, w gotowiżnie albo w listach zastawnych stanowych galicyjskich z kuponami, które listy podług kursu owego dnie, na którym złożone zostana , przyjete będą, do tutejszego sądowego depozytu złożyć, diuga połowe zas tejże cery kupna moca skryptu radownie legalizowanego, w którym obowiązek do składania do depozytu półrocznie z dolu 5/100 procentu od tejže polowy ceny hupna od dnia fizycznego posisdania przyjęty być ma, własnemi kosztsmi na kupionej części zabezpieczyć i takowa w przeciągu dni 14. od wydanej tabeli do wyplaty, do depozytu tém pewniej złożyć, inaczej na jego koszta i niebezpieczeństwo relicytacyja w jednym terminie rozpisana i w mowie będąca część także niżej szacunku sprzedana bedzie.

3.) Gdyby exekwujący kupicielem został, to mu wolno bedzie kwete ofiarowana wrachowawszy w te i wadyum, swoja pretensyje, która podług porządku wypiaty w cenę kupna wej-

dzie, kompenzować.

4.) Kupujący jest obowiązanym długi na wyż wzmiankowanej części intabulowane, w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć, gdyby wierzyciele przed terminem złożenia ceny kupna do depozytu oświadczyli, ze przed wypowiedzeniem w terminie zastrzeżonem swe

pretensyje przyjąć nie chcą.

5.) Jak tylko kupiciel wyżej wyrażonym warunkom licytacyi zadosyć uczyni, tedy wydany mu bedzie dekret dziedzictwa, zostanie w fizyczne posiadanie części tejże realności wprowadzony, długi, wyjawszy ciężarów gruntu tyczaoych sie lub z prawem emfiteutycznem polaczone wyextabulowane i na cenę kupna pizeniesione beda.

6.) W tym terminie ta czwarta część realności pod Nrm. 177 3/4 także niżej szacunku sadowego za jakakolwiek cene sprzedana będzie.

7.) Chęć kupienia mający względem zasiągnienia wiadomości o podatkach i daninach do kas miejskich, zas względem ciężarów i diugów do Tabuli miejskiej odsyłają się.

O któréjto licytacyi obiedwie strony i wierzycielo a wszczególności ci, których pobyt jest niewiadomy, jako to: Anna de Assenwill, Fraúciszek Selazy Signie, Boruch Dawidowicz Haslea, Bazyli Mankowski, Mikolaj Laner do Waldberg i Rarol Feldman, tudzież którymby rezolucyje doręczone być nie mogły, lub którzyby później do tabuli wejsli z tym dodatkiem uwiadamiaja się, żo do ich praw obrany

Pan Adwokat Melisch z substytucyja Pana Adwokata Rodakowskiego za Kuratora nadanym jest. --

We Lwowie dnia 17go Paidziernika 1844.

Kundmachung. (1)(3651)Mro. 9390. Bom Sarnower f. f. Candrechte mird biemit befannt gemacht, bag über Unfuchen ber Frau Emilie gebotnen Hippmann, verebelich. ten ter Che Poninska 2ter Peszyaska im eigenen Ramen, bann als Mutter und Vormunderin im Mamen ihrer minberjahrigen, nach 30bann Lodzie Poninaki jurudgebliebenen Sechier Ichanna Poninska, und ale Vermalterinn ber Bebann Lodzia Poninskischen Berlaffenfchaft in ber Rechtsfache wider Muguft und Marianna Grafen Poninskie megen Bablung verfcbiebener Beirage und Erfullung anderer Berbinblichkeiten, - die gegenwartig bem herrn Meis Gliniecki eigenthumlich geberenden, im Jasloer Kreife lier genden Giter R bylany fammt ber Salfte bes Gutes Leki, jur Bereinbringung nachftebenber Gelbbetrage ;

a) 175 vollwicht. Boll. Dufaten feit 1ten Mara 1827 rudflandig, -

175 vollwicht. Boll. Dufaten feit iten Mary 1828 ruditandig, -

175 rollwicht. Soll. Dufaten feit 1ten Mary 1829 rudftandig, -

176 vollmicht. Coll. Dufaten feit 1ten Dary

1830 rudstandia,

111 vollwicht. Soll. Dufaten als eines Theiles der feit dem aten Dar; 1831 rud. ftandigen Betrage von 175 vollwicht. Boll. Dufaten und 121 vollwickt. Boll. Dufaten : ferner

b) der für die vergangene Beit am iten Mary 1841 — 1. Mar; 1842 — 1. Mar; 1843 und 1. Mary 1844 jedes Mahl mit 175 und 150 vollw. Holl. Dufaten fälligen, dann tunftigbin jedes Jahr am tien Mary ebenfalls mit 175 und 150 vollwicht. Soll. Dukaten so lange zu-berich. tigenden Beträge, bis die Guter Bobrka verloft, oder aber der Rudtritt von diefer Verlofung durch die Wiener-Zeitungsblätter bekannt gemacht, und nach der erfolgten Verlofung oder nach dem Rudtritte von derselben sechs Monate verflossen fepn werden;

c) jur Befriedigung ber von August und Das rianna Grafen Poninskie übernommenen Berbind. lichkeit über jene Betrage, welche auf Rechnung und Tilgung ber Cumme von 4050 Seuand. Dufaten an Zahlungeftatt angenommen worden waren, eine tondtafelfabige Quittung fur die Johann Ledzia Poningkische Pupillarmaffe binnen 14 Lagen auszustellen, und an bas Deposit bes Lemberger f. f. Canbrechtes ju erlegen -

d) gur Befriedigung ber bem August und Das

ria Grafen Poninshie obliegenden Verbindlichkeit, die aus bem rudftandigen Werkaufspreise der Guter Robylany, und der Salfte des Gutes Loki entspringenden Summe von 4781 vollwicht. Soll. Stud Dufaten, und 6 fl. 14 fr. 23. 28. an jemem Cermine für die Johann Poninskische Masse jur ungeiheilten Band ju gablen, als nämlich bie Guter Bobeka verloft fennwerden, ober der Rud. tritt von jener flattzufindenden Berlofung durch die Wiener-Zeitungsblatter verlautbart, und ein Beitraum von 6 Monaten nach der erfolgten Berlofung, ober nach dem Rucktritte von derfelben verfloßen fenn wurde, fammt ben im Falle ber Richteinhaltung Diefes Termines von jenem Beit. punkte angefangen laufenden 5 von 100 Bergugs. ginsen; endlich

9) zur Hereinbringung der früher in den Betragen von 23 fl. 31 fr., 9 fl. 55 fr. 329 fl. 43
kr. und gegenwärtig im Betrage von 132 fl. 55
kr. E. Mi zuerkannten Erekuzionskoften — hiergerichts im Erekuzionswege in zweh Terminen,
nämlich: am 15. Jänner und am 12ten Februar
1845 jedesmal um 10 Uhr Wormittags öffentlich
werden feilgebothen werden, unter folgenden Be-

dingungen:

1tens. Als Ausrafspreis der zu veräuhernden Güter, wird die Summe von 40719 fl. 9 3/5 kr. C. M. als der gerichtlich erbobene Schähungs-

werth angenommen

Atens. Jeder Kauffustige bat den gebnten Theil bes Schähungswerthes oder den Betrag von 4071 fl. 54 fr. C. M. als Nadium ju handen der Keilbiethungs-Kommission im Baaren zu erlegen, welches Wadium den Meiftlieihenden in den Kauffoilling eingerechnet, den übeigen Mitligitirenden gleich nach Abschluß biefer Feilbiethung gurudigestellt werden wird; jedoch ift von der Erlegung des Badiums die Frau Emilie geborne Hippmeun 1ter Che Poninska 2ter Che Peszyńska, insofern diefelbe diefe Guter entweder im eigenen oder im Ramen ihrer minderjährigen Tochter 300 hanna Poninska erstehen wollte, befreit; die Wormunderinn aber wird fich, um im Ramen ibrer minderjahrigen Tochter mitligitiren ju burfen, mit ber biegu vermög f. 233 bes allg, b. G. B. erforderlichen Bewilligung ber betreffenden Wormundschaftsbehörde vor der Feilbieethungs-Kommission auszuweisen haben. Das Wadium kann auch in Pfandbriefen ber galigisch-ftandischen Rrebit-Unstalt sammt ben dazu geborenden Koupons nach dem letten in ber lemberger Beitung out gewiesenen Rurfe erlegt werben, welches in Pfand. briefen erlegte Badium jedoch in den Rauffdile ling nicht eingerechnet, fordern bem Deiftbietbenden, fobald er der 3ten Bedingung Genüge geleistet haben wird, jurudgestellt werden wird.

Btens. Der Meiftbiethende wird verpflichtet fepn, binnen 30 Tagen nach der Unnohme bes Bis

gitagione-Protofolles ju Gerichte, ein Drittel bes angebothenen Raufschillinges mit Ginrechnung bes im Baaren erlegten Ungeldes, wenn aber Diefes in Pfandbriefen erlegt worden mare, bas gange Drittel im Baaren an das hiergerichtliche Depositenamt ju Gunften ber auf den erstandenen Gutern versicherten Glaubieger zu erlegen; worauf demfelben die gekauften Guter in ben philifchen Befis und Nusniegung auch von Umtswegen mit der Werpflichtung werden über jeben werden, von den bei ibm verbliebenen zwen Drittbeilen des Rauf. fcillings funfperzentige Interessen vom Tage bes erlangten phififchen Befibes gerechtnet, jabrlich docursive an das biergerichtliche Devolitenamt zu gablen. Bon ber Erlegung Diefes Drittbeiles bes Raufschillings wurde aber die Frau Emilie Poszyńska infofern frei fenn, als Diefelbe die Pragmatikal . Berficherung Diefes Theiles bei Diefem Landrechte nachweisen, und wenn fle bie Guter für ihre minberjährige Sochter Johanna Poninalia erstanden batte, die biegu erforderliche Cinwilligung bes Pupillar. Berichtes vo meifen murbe.

4tenk. Der Kaufer wird ferner gehalten senn, die Ferderungen jener intabutirten Glaubiger, welche die Zahlungsannabme vor der etwa bedungenen Ausschildung verweigerten, nach Maßzabe des anzebothenen Kaufschillungs zu übernehmen, die übrigen Glaubiger bingegen gemaß der zu erlassenen Zage des ihm zugestellten diekfälligen gerichtlichen Bescheibes gerochnet zu bestiedigen, ober mit derlep Glaubigern ruckschilch ihrer Schulbsorderungen sich anders abzusinden, und sich über binnen derselben Zeit auszuweissen. Derselbe wird aber gehalten sein die Grundalassen went solche wirklich bestehen zu übernehmen

obne solche vom Kauffcbillinge abschlagen zu durfen. Stens. Gobald ber Raufer Der vierten Bebingung im Ganzen Genuge geleistet haben wird, werden ibm die erstandenen Guter ins Gigenhum übergeben, derfelbe wird als Eigenthumer jedoch auf feine Roften landtaflich einverleibt, und alle Lasten, ausgenommen jene, welche er gemaß ber vorausgegangenen Bedingung auf fich ju übernehmen hat, werden ertabulirt werden. Sollte aber ber Meiftbietbende, einer ober ber anderen Bedingung in der bestimmten Frift nicht Genuge leiften, fo wird auf Ginschreiten des Schuldners, ober auch eines der Glaubiger auf Gefahr und Roften des Raufers, das erstandene But ohne neuerliche Schabung in einem einzigen Termine, jedoch mit Beobachtung des 6, 449 3. Ord. veraußert merden, und der wortbrüchige Raufer mird für jeden Schaden, und die daraus entstandenen Auslagen, nicht nur mit bem erlegten Ungelbe, sondern auch mit seinem anderen Bermogen ju haften baben.

6tens. Bugleich merben fur ben Fall, als die

fräglichen Guter in ten obbestimmten zwey Terminen über den Schäßungewerth oder wenigstens um denselben nicht verlauft werden konnten, alle intabulirten Glaubiger aufgefordert, im Grunde des g. 148 G. Ord. zur Abgobe ihrer Erklarung und ter allenfalls zu verandernden Bedinqungen am 13ten Februar 1846 um 10 Uhr Vermitoge biergerichts um so sicherer zu ersteit en, als sons die Krichterscheinenden der Mehrheit der Stimmen der erschienenen Glaubiger beigezählt werden würben, aber auch im dritten Termine dussen biese Güter unter 2/3 Theisen des Schögungswertbes nicht reräußert nerden.

Ttens. Litrigens wird Jedermann freigestellt, die gerichtliche Ubschähung, bas Gule Inventar und ben Sabular Ettert ber zu veräußernten Guter Kobylany und Leki in der hiergerichtlischen Registratur vor ober mahrend ber Ligitazion

einzuseben.

Won tiefer ausgefdriebenen Feilblethung merben beite Theile ber gegenwartige Gigenthumer ber Guter und bie intabulirien Gloubiger, und amar bie bem Wohnorte nach unbekannten, rame lich : Paulina Federowiczowna, Kasimir Graf Jablonowski und feine bem Mamen und tem Webnorte nach unbekannten Erben, ferner Inng Peetel, die Machlosmasse des verftorbenen Geiftlis den Norbert Rudowski und fein Erbe Peter Rudowski, fo wie auch alle jene Glaubiger, welche noch dem 23ten July 1844 in die k. Landtafel gelangt maren, ober welchen ber gegenware tige Bescheib nicht zeitlich genug vor dem Lizitagions. Termine, ober gar nicht jugefiellt werden tonnte, ju Sanden des unter Ginem jur Dabrung ihrer Rechte in ber Perten bes bierertigen Abrefaten herrn Hoborski mit Gubflituirung Des Atrofaten herrn Witski aufgestellten Ruras ters verftanbigt.

Aus tem Rathe des f. t. Landrechtes. Tarnow am 11ten Oftober 1844. Obwieszczenie.

Nro. 9390. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowski do powszechnej podaje wiadomości, iż w skutek prosby Pani Emilii z Hippmanów 1go małżeństwa Ponińskiej 2go Peszyńskiej wimieniu własnem i jako matki i opiekunki małoletniej po s. p. Janie Łodzia Ponińskim pozostalej corki swej Joanny Ponińskiej, tudzież jako administratorki pozostalego po tymze Janie Łodzia Ponińskim majątku, w sprawie przeciw Augustowi i Maryjannie Hrah. Ponińskim względem zapłaty różnych Summ i depelnienia innych zobowiązań toczonej - w drodze exekucyi, publiczna sprzedaż dóby Hobylany i połowej wioski Łęki w obwodzie Jasielskim lezacych, na teraz P. Aloizego Glinicchiego własnych, celem zespokojenia następujących pienieżnych kwot:

a) 175 Dukatów ważnych holenderskich od 1. Marca 1827 zaległych, — 175 Duk. ważn. hol. od 1. Marca 1828 zaległych, — 175 Duk. ważn. hol. od 1. Marca 1829 zaległych, — 175 Duk. ważn. hol. od 1. Marca 1830 zaległych, — 121 Duk. ważn. kol. jako części z kwot 175 i 121 Dukatów holenderskich ważnych od dnia 1. Marca 1831 zaległych;

č) Za czas przeszły w dniach 1. Marca 1841, — 1. Marca 1842, — 1. Marca 1843 i 1. Marca 1844 keżdego iszu po 175 i 150 Dukatów hol. ważnych zapadłych, jako też ina przyszłość keżdego roku dnia 1. Marca po 175 i 150 Dukatów hol. ważnych dopóty płacić się mających kwot, dopóki ciągnienie dóbr Bohrków przez publiczne losowanie, albo odwołanie tegoz losowania przez Wiedeńskie Gazety uwiadomione nia nastąpi i czas sześciomiesięczny od wspomnienego losowania, lub od odwołania onegoż nie upłynie;

c) dla zaspokojenia przez Augusta i Maryjanne Hrab. Ponińskich na siebie włożorego obowiązku kwit tabularny na te kwoty opiewający, które na rachunek i zapłacenie Summy 1050 Dukatów hol. zamiast zapłaty rzeczywistej przyjęto były, na rzecz massy pupilarnej Jana Łodzia Ponińskiego w 14 dniach wydać i tak wydany kwit na rzecz wyż wspompionej massy pupilarnej do Depozytu c. k. Sądu Szlacheckiego Łwowskiego złożyć;

d) na zaspokojenie przez Augusta i Maryjanne Hrab. Ponińskich zobowiązania się, Summe z zaległej ceny kupna dóbr Kobylany i połowy Łek wynikający, jako to: 4781 Dukatów ważnych hol i 6 ZR. 14 kr. w W. W. na rzecz massy Jana Ponińskiego solidarnie wtedy wypłacić, kiedy publiczne losowanie dóbr Bobrków, lub téż odwołanie od onegoż przez Gazety Wiedeńskie uwiadomione nastąpi i 6 miesięcy od wspomnionego losowania, lub od odwołania onegoż upłynie, oraz z procentami w razie niedotrzymanego terminu od wyż wzmiankowanego czasu począwszy 5 od 100 liczyć się mającemi; — nakoniec

c) celem zaspokojenia kosztów exekucyi poprzedniczo w kwotach 23 ZR. 34 kr., 9 ZR. 55 kr. i 329 ZR. 48 kr. a teraz w kwocie 132 ZR. 45 kr. M. K. przyznanych, w dwóch terminach t. j. dnia 15. Stycznia i dnia 12. Lutego 1845 o godzinie 10. z rana w tutejszym c. k. Sądzie pod następującemi warunkami przedsięwzieta będzio:

1) Cena szacunkowa sprzedać się mających dobr podług sadowego oszacowania w kwocie 40719 ZR. 9355 kr. w M. K. wywołaną bedzie.

2) Każdy kupujący złoży dziesiątą część ceny

9 #

szacunkowej w kwocie 4071 ZR. 54 kr. M. K. jako zakład do rak Komisyi licytującej w gotowiźnie, któryto zakład najwięcej ofiarującemu w cene kupna wrachowany, innym zaś zaraz po ukończeniu licytacyi zwrócony zostanie; jednakže od złożenia wyż wspomnionego zakładu uwalnia się Pania Emiliję z Hippmanów 1go Ponińska 2go małzeństwa Peszyńska, jezeli ona dobra te lub w własuśm imicaju, lub w imicaju małoletniej swej córki Josony Ponińskiej zalicytowachy chciala, ale opiekunka chcae w imieniu swej maloletniej córki te dobra licytowac, zezwolenie przynależytej instancyi opiekuńczej podług 1. 233. kod. cyw. un. w tym względzie potrzebne, Komissyi dobra te sprzedającej przedłożyć powinna. Wspomniony zakład także w listach zastawnych Instytutu kredytowego Stanów galicyjskich z przynależącemi do onychże kuponami według ceny ostatniego kursu w Gazetach Lwowskich wykazanego, złożyć można, którento w listach zastawnych złożony zakład jednak wofiarowana cene kupna wrachowany nie będzie, lecz kupicielowi po dopełnionym przez niego następującym 3cim warunku zwrócony zostanie.

3) Kupiciela obowiązkiem będzie w 30 dniach po przyjęciu protokułu licytacyjnego, do Sąda jedną trzecią część ofiarowanej przez się ceny kupua wrachowawszy w nią zakład w gotowiźnie złożony, w przypadku zaś, jożeliby zakład był w listach zastawnych złożonym, całkowitą trzecią część wspomnionaj ceny kupna, bez względu na złożony zakład, w gotowiźnie na rzecz wierzycieli na sprzedanych dobrach zaintabulowanych, do tutejszego Depozytu sądowego złożyć, co gdy uczyni, kupiono dobra onemu w fizyczne posiadanio i uzytek, a to nawet bez jego prosby, oddane będą z obowiązkiem płacenia procentów po 5,100 od 2,3 części ceny kupna u niego pozostałych, a to od dnia oddanego mu fizycznego posiadania rocznie z dołu do tutejszego Depozytu składać się mających. Od składania tej 13 części ceny kupna P. Emilija Peszyńska natenczas uwolniona zostanie, jeżeli pragmatyczne zabezpieczenie tej trzeciej części w tutojszym Sadzie wywiedzie, a w razie kupienia tych dóbr dla swéj małoletniej córki Joanny Ponińskiej zezwoleniem Sądu pupilarnego podobnego czynu ją upoważniającem wykazać się potrafi.

4) Kupiciel dalej obowiązanym będzie, pretensyje tych wierzycieli, którzyby wypłatę przed umówionem może wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli, w miarę ofiarowanej przez się ceny kupna na siebie przyjąć, resztę zaś wierzycieli podług wypaść mającej Tanelli porządek wypłaty wierzycieli stanowiącej w 30 dniach, od daia doreczenia mu dekretusądowego rachując zaspokoić, albo též (co mu wolno jest) z nimi

inaczej się ułożyć, i z tych czyuności w tym samym terminie 30 dai w c. k. Sądzie wywiość się. Jednakżo ciężary gruntowe w akcie szacunkowym opisane, kupiciel sam ponosić i opłacać obowiązany będzie, bez potrącenia

onych z oliarowanój ceny kupna.

5) Skoro kupicial temu 4mu warunkowi zadosyć uczyni, natychmiast własność kupionych dobr onemu przyznana i takowa jednakowoż na jego własny koszt w tabularne posiadanie oddaną mu będzie, długi zaś zaintabulowane, wyjawszy tylko te, które kupiciel podług poprzedniej kondycyi na siebie przyjać ma, wyextabulowane beda. Gdyby zaś kupiciel jednéj albo drugiej kondycyi tej licytacyi w wyznaczonym czasio zadosyć nie uczynił, natenczas na prosbę dłużnika, lab którego kolwick wierzyciela dobra pomienione na koszt i niebezpieczeństwo kupiciela, bez powtórnego oszacowania onych, w jednym terminie podług przepisu (). 449. Ust. sad. znowu sprzedane beda, zaś wiarofomny kupiciel za szkodo z tad wynikła i wydatki nietylko złożoném wadium, lecz téż i innym swym majatkiem odpowiadać będzie musial.

6) Gdyby te dobra w wyżej wspomnionych dwóch terminach ani nad cenę szacunkowa, ani nawet w sainéj cenie szacunkowej sprzedane być nie mogły, wzywają się na ten wypadek wszy-scy intabulowani wierzyciele, aby, podiug przepisu ). 148 Ust. sad. na dzień 13. Lutego 1845 o godzinie 10tej z rana tu w Sądzie względom przedłożenia ułatwiających warunków dla sprzedania tych dóbr stawili sie, z tym dodatkiem, iż głosy wierzyciel! na tymże terminie nieprzytomnych, za przystępujących do większości głosów wierzycieli obecnych doliczone zostana, poczém licytacyja w trzecim terminie rozpisaną bodzie, jednakże tak, że pomienione dobra i w owym 3cim terminie nizej 2/3 części ceny

szacunkowej sprzedane nie będą.

7) Spis szacunkowy, inwentarz i wyciąg tabularny sprzedać się mających dóbr wolno jest každemu w tutejszej Registraturze, lub podczas

licytacyi w izbie sądowej przejrzeć.
O rozpisanej niniejszej licytacyi uwiadamiają się obiedwie strony, terażniejszy właściciel dóbr, tudzież wierzyciele na dobrach zaintabulowani, mianowicie co do pomieszkania ewego niewiadomi, jako to: Paulina Federowiczówna, Kazimierz Hr. Jabłonowski i jego z imienia i nazwiska niewiadomi sukcessorowio, tudzież Anna Postel, massa sukcessyjonalna ś. p. Xiedza Norberta Rudowskiego i jego sukcessor Piotr Rudowaki, jako téż wszyscy, którzyby po dniu 23. Lipca 1344 roku swe prawa do Tabuli krajewej wnieśli, oraz którymby niniejsza rezolucyja albo nie dość wcześnie, albo wcale doręczona byc

nie mogla, uwiadamiają się do rak ustanowionego im do bronienia ich praw kuratora w osobie tutejszego Pana Adwokata Doktora Hoborskiego z substytuoyją Pana Adwokata Doktora Witskiego.

Z Rady C. H. Sadów Szlacheckich. Tarnow dais 11. Października 1814.

Rundmachung. (3692) Mro. 2262. Dom Magistrate ber . Greiftabt Drobobycz wird biemit fund gemacht, daß in Rolge Erfuchfchreibens bes f. f. Lemberger Cond. rechtes vom 17. Geptember 1841 jur Ball 22012 Die unter bem Con. Mro. 185, bann 75, liegenben, ehemals bem Potor Brakl, gegenwartig beffen Grben geborigen Realitaten, jur Befriedigung der bem f. Fistus Ramens des p. Merars mit bem e.f. landrechtlichen Urtheile vem 9. April 1834 gur Rabl 6775 gegen ben Poter Brokl augefprochenen Gumme pon 1878 fl. 54 3/4 fr. 28. 28. fammt Mebengebubren, in zwei Zerminen, bas ift : ben 23ten Dezember 1844 und ben 27ten Janner 1845 immer um 10 Uhr Vormittags biergerichte unter folgenden Ligitagions - Bedingungen veraußert merben :

1) Bum Muerufepreife wird ber Schagungs. werth und zwar: fur bie Realitat unter ber Con. Babl 185 ber Betrag von 12 fl. C. M., für jene aber unter ber Con. Babl 75 ber Betrag von 73 fl. E. M. angenommen. Die Realitat M. 75 und dann die mit Dt. 185 bezeichnete Realitat, werden abgefondert feilgebothen werden.

2) Jeber Rauftuflige ift verbunden 10 Pergent als Angeld ju Santen ber Ligitagione . Rommiffion im Baaren ju erlegen, welche bem Deiftbiethenden in die erfte Raufschillingebalfte eingerechnet, ben Uibrigen aber nach ber Ligitagion ju-

nudaestellt werben.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet bie erfte Rauf. fcillingshalfte binnen 30 Tagen nach ber ibm erfolgten Ginhandigung bes den Ligitagionsaft beflattigenben Bescheibes, Die andere Baifte aber binnen 6 Monaten nach Verlauf des gur Bablung ber erften Solfte beflimmten Termins gerichtlich au erlegen.

Collte fich aber ein oder der andere Glaubiger weigern, die Bablung vor bem gefeslichen ober bedungenen Auffundigungstermine angunehmen, fo

ift der Ersteber

4) verbunden, biefe Laften nach Dag bes ans gebothenen Kauffdillings ju übernehmen. - Die Uerarial-Forderung von 1878 fl. 54 314 fr. 23. 28.

wird demfelben nicht belaffen.

5) Sollten diese Realitaten in beiten Feilbiethungsterminen um ben Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werben fonnen, fo wird im Grunde ber ff. 148 und 152 ber G. D. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 Bahl 46812 das Erforderliche eingeleitet, und Diefelben im britten Ligitagions . Termine auch unter ber Schabung um jeden Preis feilgebothen werden.

6) Gobald ber Beftbiether ben Rauffchilling ers leat, ober fich ausgewiefen haben wird, bag bie Blaubiger ihre Forberungen bei ihm belaffen wollen, jo wird ibm bas Gigenthumsbefrei ertheilt, die auf ber erftandenen Reglitat intabulirten gaften ertabulirt, und auf den erfegten Kaufschilling übertragen werben. - Sollte er bingegen

7) ben gegenwartigen Ligitagions Bedingungen in mas immer fur einem Puntte nicht genau nachfommen, fo wird die von ibm erstandene Realitat auf feine Befahr und Roften in einem einzigen

Ligitagions . Termine veraußert werden.

8) Sinfictlich ber auf ben Realitaten baftenben Laften, Steuern und fonfligen Ubgaben merben Die Rauffufligen an bas Grundbuch und Die Stadte

Paffe gemiefen.

Bon biefer ausgefdriebenen Feilbiethung werben unter Ginem alle Intereffenten mit bem Beifage perftandiget, baß bem , bem Bobnorie nach unbefannten Michael Brokl. Der hiefige Burger Vonzel Brokl, bem, dem Wohnorte nach unbefannten Mendel Steinberger, der hiefige Jude Wolf Turteltaub, ber, bem Bohnorte nach unbefannten Anastasia Sobolska, oder im Falle ibred Zores, ben, bem Dlamen und Wohnorte nach unbefannten Geben derfelben, ber biefige Burger Felix Lopuszauski, dem, dem Bobnorte nach unbekannten Grogor Jarkiewicz, ber biefige Burger Karl Jarkiowicz , endlich ben , über ben ju veraufernden Reglitaten verhypothezirten Glaubigern, welchen ber über biefe Ligitagion erfloffene Befcheid aus mas immer für einer Urfache vor dem Ligitagions. Termine nicht jugeftellt werben fonnte, fo wie auch jenen, die nachtraglich auf Diefen Realitaten ein Pfandrecht erworben batten, ber biefige Burger Felix Lopaszanski - auf den Fall ihrer Berfiandigung von diefer Feilbiethung, wie auch au allen nachfolgenden biefamelichen Berrichtungen, ju ihrer Bertretung und Berbeibigung ihrer Rechte ju Kuratoren bestellt wordn find.

Mus dem Rathe des Magistrats der f. Freistadt

Drohobycz am 16ten Oftober 1844.

(3708) Edictum.

Nrc. 6294. Per Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense Duo. Jeanni Spławski de domicilio ignoto medio praesentis Edicti hisco insinuatur, quod nimirum D. Josephus Sowiiski ad Forum hocce adversus cundem in causa puncto solutionis Summae 406 fir. M. C. c. e c. sub pracs. 6. Junii 1844 ad Numerum 6294 libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id jastitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce, ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a Caes. Reg. Austriacis terris absentiam eidem hic loci degentem Advocatum Dominum Witski cum substitutione Dni. Advocati Bandrowski perículo et impenio qua Curatorem constituerit, quocum etiam dis contestata, în conformitate praescripti judiciarii codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo idem admonetur, ut pro die 27. Febrarii 1845 h.10. m. ad excipiendum praefixo hic r. Fori compareat, vel Curatori dato. si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam Mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripte ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem mazime efficacia esse judicaverit, atpote, quod secus adversae fors cuuctationis suae sequelae sibîmet îpsi siat imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 14. Novembris 1844.

(3695)Edictum.

Nro. 24504/1844. A regiae urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu pracsenti Edicto infideli Judka de domicilio ignoto, coquo nefors demortuo haeredibos ejus de vita, nomine et domicilio ignotis, notum redditur, quod contra ipsum haeredes olim Nuchim Goldstein de praes. 22. Octobris 1844 ad Nrum 24504 actionem intuitu extabulationis quotae 5 Aur. ex realitate sub Nro. 187 2]4 sita, in hoc Judicio exhibuerint, ideoque Officium et opem Judicis

imploraverint.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur, visum est curatorem el dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum D. Starzewski cum subatitutione Dni. Advti. Czajkowski quocum actio in Judicium delata, juxta nermam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Quapropter praesenti Edicto idem admonetur, ut die 24. nuarii 1845 hora nona matutina aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advecatum alium eligat, et Judicio nominet, vaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur; ni faciat, et causam auam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipae imputahit.

Leopoli die 24. Octobris 1844.

Ediffai-Vorladung (3676)Mro. 430. Machstebende Militarpflichtigen aus Płotycz: Ignatz Krulikowski Haus-Nrc. — Bartko Itramar Haus-Rro. 23, Woytko Tomaszewski haus Mrc. 103, aus Iwaczow górny: Bazyl Koszelowski, Prokop Rudnicki, Iwas Kuc BN. 52, aus Iwaczow dolny: Dmytro Baby Haus-Diro. 30, Iwan Frydykiewicz Haus-Mrs. 16, aus Zarudzie: Iwan Zarak Haus Ito. 2, aus Obarzańce: Onufry Zając Haus-Mro. 14, Fedko Rusik Saus-Mro. 28, merden aufgeforbert, bieramis binnen 3 Monaten zu erscheinen, als sonst diefelben als Retrutirungsflüchtlinge behandelt

Dominium Plotycz am 13ten August 1844.

(3674)Edift.

Mro. 184. Nom Deminium Chorostków Brzekaner Kreises, wird der unbefugt abwesende militarpflichtige: Michai Trofiak aus Nro. 2 in Chorosikow, aufgefordert, binnen 6 Wochen von Tage ber ersten Einschaltung dieses Stiftes hieramts zu erscheinen, oder auf eine andere Urt seine Ubwefenheit zu rechtfertigen, weil ansonst gegen denselben das Werfahren als dem Uuswanderer eingeleitet werden murde.

Chorosików am 80ien Oltober 1844.

Ebift. (3706)

Mro. 16256. Won bem f. f. Bufowiner Stadlund Candrecte wird anmit dem, dem Wohnorte nach unbekanten Jacob Aslan kund gemacht; das ber Jacob Ritter v. Gzarniowski wider ibn eine Rtuge, wegen Extabulirung des auf dem Gute Czcrepkoutz im Grunde Pachtvertrages doto. 28. May 1799. intabulirten Nachtrags fammt deffen superpranotirten Nullitäts-Klage des Peter Wlachowiez ben biefem Gerichte angestrengt habe, daß jur bieffälligen Bertrettung ber Belangten ein Kurator in der Person des hiefigen Rechtsvertrettere Zagorski aufgestellt, und zur Aeußerung oder jur Verhandlung diefer Rechtsfache die Tagsatung auf den 9ten Dezember 1844 fruh um 9 Uhr hiergerichts festgefest merde.

Der befangte Jacob Aslan wird demnach aufgefordert, feine biegfälligen Rechte fo gewiß unmittelbar, oder durch einen zu bestellenden anderen Rechtsfreund vorzukehren, als sonften biefer Rechteftreit mit dem bestellten Rurator verhanbelt, und derselbe sich die aus der Werabsaumung nachtheiligen Folgen felbsten benzumeffen haben

werde.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadt= und Landrechts.

Czernowitz ben 19ten Movember 1844.

DIF (3707)(3) Mro. 16257. Von Seiten des f. f. Bukowiner

Stadte und Landrechts wird, anmit ben, bem Wohnorte nach unbekannten Jacob Aslan und Anna Bogdanowicz bekannt gegeben, bas Jacob v. Czerniewski wider sie eine Klage wegen Extabulirung des zu ihren Gunsten auf seinem Gute Czerepkoutz mit Berestie auf die Zeit vom 23. April 1805 bis dahin 1818 intabulirten Pachtrechts ben diesem Gerichte eingebracht habe, daß zur diehfälligen Betiretung den Belangten ein Kurator in der Person des hiesigen Rechtsvertreters Zagórski aufgestellt, und zur Außerung oder Berhandlung dieser Rechtssache die Lagfahung auf den Iten Dezember 1844 Früh um 9 Uhr festgesest werde.

Die genannten Belangten werden demnach aufgefordert ihren diehfälligen Rechten so gewiß unmittelbar oder durch einen zu bestellenden anderen Rechtsfreund verzukehren, als sonsten dieser Rechtsfreit mit dem bestellten Kuretor verhandelt, und sie sich die aus der Verabsaumung nachtheitigen Folgen selbsten benzumessen haben

werden.

Aus dem Rathe des Bukowiner f. k. Stadtund Landrechts.

Czernowitz am 19. November 1844.

(3703) E d i f t. (1)
Mro. 14558. Bon dem f. f. Bukowiner Stadtund Landrechte wird bekannt gegeben, daß für Samphira Rosetty, deren Mohnort und Leben dem Gerichte nicht bekannt ift, in der Person des Rechtsvertretters Zagorski ein Kurator bestellt, und diesem in der Labularsache des Theodor Zerigiewicz der Labularbescheid vom 30ten Marz d. J. B. 4474 zugestellt wurde.

Hievon wird Samphira Rosetti, oder falls selbe nicht mehr am Leben ware, ihre Erben mit der Aufforderung in Kenntniß geseht, ihre allfalstigen Behelfe dem genannten Kurator on die hand zu geben, oder einen andern Sachwalter zu ernennen, und dem Gerichte namhaft zu machen.

Mus dem Rathe des f. f. Bufowiner Gradt- und Landrechtes.

Czeruowitz am 17. Oftober 1844.

Dift. (3704)(1) Mro. 14968. Don bem f. f. Bucowiner Gtabt. und Canbrechte wird den, dem Wohnorte nach unbefannten Ratharina Bristofowicz und Christoph Zachariasiewicz mittelfi gegenwartigen Editte bes Fannt gegeben : Es babe ber tonigl. Fietus in Bertretung mehrerer armenischen Rirchen gegen Katharina Krzysztofowicz, Anna Fokschinian, Nicolaus Zachariasiewicz, Thomas Zachariasiewicz, Joseph, Stephan und Cajetan Zachariasiewicz, Christoph Asakiewicz, Margaretha, Paulo, Katharina Christofowicz und Christoph Zachariasiowicz wegen Zahlung der Summe von 232 fl. 28 418 fr. C. M. eine Rlage unterm 31ten Man 1843 Sabl 4406. angestrengt, und um tichterliche Bilfe gebeten.

Da der Wohnort des Christoph Zschariasiowicz und der Catharica Assakiowicz unbekannt ist, so wurde zur Verwahrung deren Rechte Herr Rechtsvertreter Gnoidski als Kurasor bestellt, demfelben die Klagrubra zugestellt, und zur Ersstattung der Einrede die Tagfahrt auf den 20ten Jannar 1845 fruh um 9 Upr hiergerichts angesordnet. Christoph Zachariasiowicz und Catharina Assakiowicz haben demnach ben der angeordneten Rafahrt entweder perfonlich zu erscheinen, oder aber durch Bestellung eines Bevollmächtigten ihren Rechten vorzusehen, als sonsten aus der Verabsaumung dieser Erinnerung sie sich die etwa nachtheisigen Folgen selbst zuzuschreiben haben werden.

Aus dem Rathe des Bukowiner f. f. Stadt= und Candreches.

Czernowitz am 30ten Oftober 1844.

(3625) E d i e t u m. (3)

Nro. 27772. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Calixto Valentino bin. Ppi. Poniński de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Stanislai Rychlicki de praes. 12. Maji 1844 ad Nrum. 14570 Tabulae r. medio resolutionis ddto. 1. Junii 1844 ad Nm. 14570 demandatum esse, ut Stanislaum Rychlicki pro proprietario Summae 16,000 flp. seu 1970 fl. 17 xr. V. V. in statu passivo benorum Probabin ut Libr. Dom. 72. pag. 231. n. 31 on. et Dom eodem pag. 319. n. 40 on. adusque pro re Beguslai L. B. Dyko haerentis, in statu corundem bonorum passivo intabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Weigle, — ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorats resolutio intimatur, de qua resolutione supracitata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 11. Novembris 1844.

(3611) Ediktal-Borladung. (3) Mr. 146. Da die militarpflichtigen Individuen, als: Ilko Brygidyn, Iwan Jaceta, Tymko Jaceta und Tymko Maminiak aus Toysarów, Stryor Kreises gebürtig, seit langerer Zeit unbesugt abwesend sind, so werden dieselben gegenwärtig vorgeladen, binnen 6 Wochen beim Dominio Toysarow als Konstriptions. Obrigkeit um so gewister persönlich zu erscheinen und ihre Abwesenheit zu rechtsertigen, als sonsten gegen dieselben nach aller Strenge des Auswanderungspatentes surgegangen werden wird.

Toysarow am 3 ten No vember 1844.

### Dzieńnik urzędowy. Lwów dnia 26. Listopada 1844.

(3697) Konkurs-Ausschreibung. (1)
Mro. 5916. Zur Wiederbefehung der erledigten Briefsammlersstelle in Halicz, mit welcher
eine jährliche Remunerazion von 30 fl., der zehnperzentige Uniheil von der Mehreimayme an
Briefporto als 300 fl., ferner eine jährliche Beihilfe zur Bestreitung der Auslagen für Umtserfordernisse mit 20 fl., der funsperzentige Untheil
an Fahrposporto und der Botenlohn jährlicher
90 fl. C. M. gegen Verpflichtung zum Erlage
einer Kauzion von 200 fl. C. M. verbunden ist,

Ediktal-Vorladung. (3685) Nro. 10015. Machdem Romuald Hossowski. Motio Berkowicz, Markus Mühlstok, Simon Sand, Somer Jäger, Moischo Susslak, Mayer Mayblum, Noe Gelbart, Joseph Bohnen, Leib Selig, Wolf Gelber, Schmul Schwarz aus der Stadt Brzeżan, dann Ignatz Matkowski und Wolf Beer Kloid, aus der Worstadt Adamowka Emil Michałowski dus Missteezko, Simon Szenkarewicz aus Koniuchi, Franz Kleczkowski aus Zukow, Wawryk Czuczak aus Dubszczo und Moises Morgen aus Troscianiec auf die Vorla-dung des Dominiums Brzezan nicht erschienen find, so werden dieselben hiemit aufgefordert, um fo gewiffer binnen 3 Manaten nach bem erften Erscheinen biefes Ebitts in ber Lemberger polnischen Zeitung in ihre heimath jurudzukehren, und fich über ihre unbefugte Entfernung und bisherige Abwesenheit zu rechtfertigen, als widris gens gegen diefelben nach dem Auswanderungs-Patente vom 24ten Mary 1832 verfahren merben wird.

Vom f. f. Kreisamte. Brzezan am 13ten November 1844.

(3678) Ediktal-Vorladung. (1)

Nro. 14732. Mit dem, vom Dominio Zabie unterm 31ten May 1844 erlassenen, in der Lemsberger polnischen Zeitung eingeschalteten Edikals Citation ist der militärpsticktige Jury Gucyniuk aus Haus Nro. 66 zur Rückehr in seine Heimath porgeladen.

Nachdem aber diefer der Vorladung nicht nochgekommen ift, so wird er nunmehr kreikamlicher Seits aufgefordert, binnen langstens fechs Monaten in feine Beimath zurudzukehren und seine
illegale Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens
aber als unbefugt abwesender eine Behandlung
nach dem Patente vom 24 Mar; 1833 zu gewärtigen.

Nom k. f. Kreisamte. Rolomyja am 28. Oftober 1844. wird der Konkurs mit dem Beisahe eröffnet, daß die Bewerber um diesen Dienstposten ihre gehörig dokumentirten Gesuche unter Nachweisung des Alters, der zurückgelegten Schulen, der Sprachund Postmanipulazionekenntnisse, dann der bisherigen Beschäftigung und des tadellosen Lebenswandels langstens bis Ende Dezember 1844 im geeigneten Wege hieramis einzubringen haben.

Von der f. f. Oberposiverwaltung. Bemberg am 21ten November 1844.

Pozew.

Nrc. 10015. Poniewaz Romuald Kossowski. Motio Berkowicz, Marck Muhlstock, Szymon Sand, Somer Jäger, Mojžesz Susslak, Majer Majblum, Noe Gelbart, Jozef Bohnen, Lejba Selig, Wolf Gelber, Szmul Schwarz z miasta Brzežan, tudzież Ignacy Matkowski i Wolf Berko Kleid z przedmieścia Adamówki, Emil Michałowski z Miastaczka, Szymon Szenkarewicz z Honiuch, Franciszek Kleczkowski z Zukowa. Wawryk Cznczak z Dubszczego i Mojżesz Morgen z Trościańca na wezwanie Dominijum brze-zańskiego nie stawili się, więc Urząd cyrkułowy wzywa ich niniejszem, ażeby w ciagu 3 miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Gazecie Lwowskiej do domu powrócili, i z bezprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postąpionoby sobie z nimi podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832.

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy. W Brzeżanach d. 13. Listopada 1844.

### Pozew edyktalny.

Nro. 14732.. Ponieważ obowiązany do służby wojskowej Jury Gucyniuk z ped Nru domu 66 na umieszczone w Gazecie Lwowskiej wezwanie Dominium Zabie z dnia 31go Maja 1844 do domu niepowrócił, więc Urząd cyrkułowy wzywa go, ażeby w ciągu sześciu miesięcy do domu powrócił i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim jako z nieprawnie nieobecnym podług patentu emigracyjnego z dnia 24go Marca 1832.

C. R. Urząd cyrkułowy. Kołomyja dnia 28. Października 1844. (1958) I. Rundmachung über verliebene Privilegien.

Mro. 30594. Die f. f. allgemeine hoffammer bat laut des hoben Soffanglepdefretes vom 26ten Uprif b. 3. 3. 12720 - am 8ten Upril 1843 folgende ausschließende Privilegien nach den Beftimmungen Des allerhochften Patentes vom 31. Mary 1832 ju verleihen befunden, als:

a) Für Die Dauer von zwey Jahren, bem Johann Kuns, Rinderspielmaaren . Erzeuger, und Franz Kietaibl, Rinderfpiel- und Murnberger-Marenhandler in Bien, auf bie Erfindung von Mafchinen, welche burch befondere Bufammenfetz jung ihrer Raber, Bug- und Triebmerte, Dunven, Siguren, Tpiere und Wagen mechanifc in

Bewegung fegen.

b) Fur die Dauer eines Jahres, dem Friedrich Stahel, f. f. Major in ber Urmee in Brunn, auf bie Erfindung große Laften ben einem bedeutenden Gewinne an Kraft und Nubeffett in Bewegung zu feben, welche fich sowohl fur bie aufund niederfleigende, als auch fur bie freisformige Bewegung durch Umdrebung von Rabern eigne; mobey übrigens ben fleineren Mafchinen, die nur eine Rraft von 4 bis 6 Bentner erfordern, Diefe Bewegung durch Dienschenbande bewirft, ben grofferen, sowohl ftebenden als fabrenden Mafchinen, jeboch mit Dampftraft verbunden merde, und eine große Ersparrnis an Brennfioff ergebe.

c) Fur die Dauer eines Jahres bem Daniel Prützmann, Leber = Galanterie-Baaren. Erzeuger in Bien, ouf die Erfindung und Berbefferung, Cigarren-Ctuis, von beliebiger Große und Ferm in ber Urt ju verfertigen, baf fie nicht wie bieber gang, fondern mittelft einer mehr nach oben, ober in ber Mitte angebrachten Scharniere nur balb geoffnet merden burfen, moburch fich bie

Wortheile ergeben, bas:

1) bas leichte Berausfallen ber Cigarren bey bem Deffnen berfelben, verhindert werde,

2) Die Etuis, durch die baben angewendeten flachen Stabirahmen viel leichter, dunner und bequemer werden, indem in benfelben, im Bergleiche mit ben anberen in gleicher Große gemachten. bennahe noch einmahl fo viel Cigarren untergebracht werben tonnen, und

3) fich in Falten genau an die Stablrabme le-

gen, wenn Die Etuis feer find.

d) Fur die Dauer pon 5 Jahren, dem Franz Gottfried Riotsch, fürfil. Dettinger = Mallerftein.

### II. Rundmachung

uber verlangerte Privilegien.

Die f. f. allgemeine hoffammer bat laut Eröffnung ber f. f. Hofkenglep vom 29. April und 14ten May d. 3. 3. 13536 und 15242 folgenben Privilegiums-Inhabern die ihnen ertheilten aus-

fder Rath in Wittingau im Budweifer Kreife Bobmens, und Adalbert Lanna, f. f. Schiffmeifter in Budmeis, auf die Enbedung, außer ber Gide, aus allen in der öfterr. Staaten machfenben Baumen und Strauchen, einen feften Ertract,

für Barber und Farber barguftellen.

e) für bie Dauer eines Jahres dem Mathias Schnaus, burgerlichen Sattler in Bien, auf die Erfindung und Berbefferung fogenannter Gonell-Bermanblungs - Calofchen, ben welchen die Bordachbestandtheile an ben beuben Gelten in ber Tiefe der aufgestellten Rudlebnen aufsemabrt werden, und mittelft Scharnieren, nach Deffnung ber angebrachten Geitenthurchen an der Rudlebne leicht jur ganglichen Schliegung bes Wagens berausgezogen werden fonnen.

f) Fur die Dauer eines Jahres bem Franz Simmerl. Golb- und Gilberarbeiter in Wien, auf Die Erfindung eines neuen Echluges ben Brace-

lets (Armringen).

g) fur Die Dauer von funf Jahren dem Franz Anton Boner, Raufmann in Wien, auf die Erfindung einer mechanischen Vorrichtung mittelft welcher man auf Eifenbahnen mit Locomotiven bergouf und bergab fahren, und Baften fertbemegen konne, ohne bal bie Dampfmaschine ber Locomotive mabrend des Bergauffahrens an ihrer urinrunglichen Rraft verliere.

h) Rur die Dauer von vier Jahren dem Alois Dobrowsky, burgerl. Uhrmacher in Pradobitz im Grudiner Rreife Bobmens, auf die Berbefferung ber Kapselseher mit Spiralfedern, wodurch biefelben mit Bepbehaltung ber vorigen Form mit zwen Schnaugen verfeben werben, und bie Bortheile gewähren, daß feine Stodlung der Rapfel in benfelben Statt finden fonne, felbft die niebrigften Bundhutchen barin nicht umfallen und die starkften nicht fleden bleiben, und ferner die fleineren Rapfelfeger Diefer Erfindung 125 Die etwas größeren 200 Bundbutchen in fich faffen.

Die Gebeimbaltung der Befchreibung aller biefer Privilegien, mit Musnahme jener bes Johann Runz, und Franz Rietaibl, des Daniel Prützmann bann bes Mathias Schnaus, murbe an-

gesucht.

Welches hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bom f. ?. galigischen Landesgubernium. Lemberg am 8ten Juny 1843.

schließenden Privilegien auf die weitere Dauer

ju verlangern befunden, als:

(Um 22ten April 1843 3. 15840) auf bas Gte Sabr, bas am 17. April 1838 bem Carl Ludwig Mollor verliebene Sjabrige Privilegium auf eine Erfindung in der Erzeugung Maschinen-Fettobl. (dito. 3. 15839), auf bas Ate Jahr, bas am

4ten Upril 1840 bem Hoinrich Rrum verliebene Privilegium auf eine Berbefferung in Erzeugung

ber Bufnagel.

(btto. 3. 15838), auf bas 8te Jahr, das bem Friedrich Gamius und Wilhelm Steazl, am 24. Mary 1836 verliebene Privilegium auf bie Erfindung und Berbefferung in der Legung der weichen und parquettirten Fugboden ohne Magel.

(dtto. 3. 14491), auf das 4te Jahr, das am 17ten April 1840 dem Johann Witnsch, Rael Scheurich und Gottlieb Spitzbart verliebene Pris vilegium auf Werbefferung in der Bermebung des

nakten und bekleibeten Rautschut.

(otto. 3. 14376) auf das 4te Jahr, das dem Moritz Metzner, am 23ten April 1840 verliebene Privilegium auf eine Erfindung in Erzeu-

aung der Bracelets.

(bito. 3. 15363), auf bas 8te Jahr, bas bem Rudolph Handl, am 28. Juny 1836 verliebene Privilegium auf eine Erfindung und Verbefferung

in der Erzeugung ber Salgfergen.

(am 24ten April 4843 Z. 16067) auf das 3te Sabr das am 20. April 1841 bem Jacob Resek verliehene und in das Eigenthum bes f. f. Ober-Feldarzies Samuol Lux, abgetretene zwebjährige

III. Rundmadung. Uiber abgetrettene Privilegien.

Laut der b. Soffammerbefrete vom 22ten Upril und 10ten May 1843, 3. 15710 und 18726, baben folgende Privilegien-Inhaber, die ihnen verliebenen Privilegien an andere abgetreten u. 3-

a) Sat Franz Auhl, bas Gigenthum bes ihm unterm 3ten Februar 1841 auf eine Bebefferung in der Erzeugung von Filge und Seidene buten verliebenen einjährigen, und in der Folge bis jur Dauer bes britten Jahres verlangerten Privilegiums laut Beffions - Urfunde vom 16ten Mar; 1843 an Karl Kutschne befugten Geidenhüte-Erzeuger abgetreten. -

### IV. Rundmachung. Uiber verzichtete Privilegien.

Laut der hoben Soffanglen Defrete vom 29ten April and 8ten May b. J. 3. 13389 und 14243 haben folgende Privilegien-Inhaber, auf die ihnen verliebenen Privilegien Werzicht geleiftet, und

awar:

1.) Hat Johann Slade, aus Maris, auf das ibm unterm 3ten Juli 1839 verliebene funfiabe rige Privilegium, auf die Entbedung aus Leber und einem aus Cumpen verfertigten Zeige mittelft eines Prageeisens, ober Glefformen architektorische Vergierungen, Runft- und Liebhaberen-Wegenstände 20. ju erzeugen, frevwillig Werzicht geleistet.

2.) Hat Louise Le Claire, das Eigenthum des

Privilegium, auf die Erfindung eines Soiletten-Mittels, unter bem Ramen: DBiener gromatis fches Goonbeitsmaffer.

(am 29. April 1843 3. 18884), auf bas ste und 4te Jahr, bas am 18, May 1841 bem Cail Josoph Scheyror, verliehene zwenjabrige Mrivi= legium auf eine Entbedung ber Genfen und Gi-

chelgaine auf faltem Wege.

(am 5ten May 1843 3. 16725) auf bas 3te und 4te Jahr, bas bem Toscano del Bauner Johann, und seinem Gobne Joseph, am 27. April 1841 verliebene Liabrige Privilegium auf Die Erfindung eines Apparates jur Fegung ber runden

unschliefbaren Bugrauchfange.

(am 5ten May 1843 3. 16727) auf bas 2te Jahr, das am 14. May v. 3. dem Franz Horsky verliebene Pelvilegium auf die Erfindung eines Upparates um das Flachenmag von Polygamen ben geometrifden Mufnagnen mit Erfpartnis der ausgedebnten Multiplikationen genau anjugeben.

Welches biemit jur allgemeinen Renntnif ge-

bracht wird.

Bom t. f. galigifchen Canbes- Bubernium. Lemberg am 8ten Jung 1843.

b) Sat Karl August Mühlenpfort und Harl Damm bas Gigenthum bes ihnen unterm 31. Dezember 1842 verliebenen Diabrigen Priotlegiums, auf die Erfindung einer Worrichtung jur Beseitigung ber fogenannten Stedenknaben bep Erzeugung ber Schawltucher, taut Kauf- und Verkaufd-Urkunde vom 21. Mary 1843 an den k. k. privilegirten Maschinisten und Saudinhaber Goorg Honnig, und bessen Wertführer Gottfried Bernhard übertragen.

Welches hiemit jur allgemeinen Renninis ae-

bracht wird.

Wom f. f. Canbesgubernium. Lemberg am 8ten Juny 1843.

ihr unterm 8ten Jung 1838 verliebenen Privilegiums auf Erfindung neuer Laupen laut des zwischen dem Doktor Joseph Czermak als Bevollmachtigten ber Louise Le Clairs, und bem befugten Sprengler Maximilian Nitscho unterm Iten April 1842 abgeschlossenen Bertrages an Lenteren übertragen, ferner auf die fernere Bebeimhaltung der Privilegiums-Beschreibung Berjicht geleiftet bat.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß mit dem Beifugen gebracht wird, das laut boben Sofkammer-Defreies vom Loten April 1843 3. 13207 über Unsuchen ber Franziska Pacher auf bem, bem Franz Anton Pacher jufommenden Untheile, bes ursprunglich unterm 16ten Mugust 1839 an Franz Maill, Franz Kneschouk und August Dirnbock, verliebenen Privilegiums auf Die Erfindung einer Triebfraft bei Schiffen, ein von Franz Anton Pascher; an Franziska Pascher. über ein Darleibungefapital ven 1700 ff. C. D? ausgestellten Coulbichein ju ihrer Gidetheit inprotofefire murbe, ferner bas laut beben Sof. fanglep Defrett vem Sten Day 1848 8. 14111. in ben gedrudten Bergeichnifen ber ron ber t. F. Soffammer unterm 12ten Februar d. 3. neu verliebenen ausschließenden Privilegien, ben dem funf.

#### Borladung. (3559)(1)

Mre. 11968. Machdem am 6ten Ofteber 1844, auf ben Gimpfen bei Laszkow, ton ber Finange mache mehreren unbefannten enifichenen Bauern 3 Gute Raffinat-Buder, 6 Dadden Thee, 1 Dade den Stridnabein, 9 Padden Mabnabeln, 41 Padden Baumnollbantein, 43 Gtud Perfal, 3 Stude Chafwolljeug, und 1 Stud Gennes, unter Ungeigungen ber ichmeren und einfachen Wefallsubertretung ber unterlaffenen dusmeifung

#### Kundmachung. (3669)(2)

Mro. 70472. Bry dem f. f. Ratafiral-Mappen-Urchive in Brunn, ift die Ratafirel-Mappen-Ardirarfielle, wemit eine jabrliche Befoldung von 900 fl. Conv. Munge verbunden ift, in Erlebigung gekemmen.

Bur Wiederbesegung Diefer Dienfleeftelle, wird

(3658)Einberufungs-Edift. Diro. 17028. Bon Seiten des Bufominer f. f. Kreibamtes, wird ber aus bem Orte Meretzey unbefugt abmefende Unterthans . Buriche Nicolai Barbien, hiemit aufgeforbert, in ber Beit von 3 Monaten in feinem Geburteorte ju erfcheinen, und feine unbefugte Ubmefenheit ju rechtfertigen, midrigens gegen denfelben bie in bem Muswandes rungs-Patente sanctionirte Strafe verbangt mer-Den wird.

Czernowitz ben 6ten Movember 1844.

Ediftal - Vorladung (3656)

Mro. 14153. Diit der, von bem Dominio Soroki unterm 24ten Muguft 1844 erlaffenen, und in der Lemberger polnifchen Beitung rom 24ten Ceptember 1844 Diro. 113 eingeschalteten Cbif. tal Citation, find bie abmefenden militarpflichtigen: Haus-Mro. 66 von Soroki, Semen Bihajluk Ilko Słobodzian und beuer berufene

Michał Futz Laus-Nrv. 89 von Soroki,. Peter Kraśniowaki -- 101 Olexa Mikolayczuk 15 von Rohynia, gur Rudtehr in ihre Beimath vorgeladen.

Nachdem fle aber biefer Worlabung nicht nachgefommen find, fo werben fie nunmehr freibamtliiabrigen an Robert Banner aub Babl 4039|170. verliebenen Privilegium, auf eine Erfindung in der Aufbewahrung von Soly und anderen vegetas bilifden Subflangen burch ein Berfeben ber Staats. bruderen ber Dame des Privilegienbefigers irrig mit R bert Ranner flatt Robert Banner angegeben murbe.

Dom f. f. Canbeggubernium.

Lemberg am 8ten June 1843

des Bezuges abgejagt worden find, fo wird Jebermann, ber einen anfpruch auf biefe Waaren geltend machen ju fonnen glaubt, aufgeforbert, binnen 90 Sagen vom Sage ber Rundmachung ber gegenwartigen Worladung an gerechnet, in der Umtefanglei ter f. f. Ram. Bezirft . Bermaltung in Brody ju ericheinen, midrigens, wenn biefes unterbleiben follte, mit ber angehaltenen Gade ben Befesen gemaß verfahren werben wird.

Dien ber 2. f. Kam. Begirte-Berwaltung.

Brody am 31. Oftober 1844.

ber Konfure mit dem Bepfate ausgeschrieben , bag bie Bewerber um tiefelbe ibre geberig inftruitten Gefache burch ihre vorgefesten Beberben bis 20ten Dezember 1844 beom f. f. mabrifd-fcteffden Candes . Gubernium einzubringen baben.

Mom f. f. galizischen Candesqubernium. Lemberg am 16ten Rovember 1844.

Poze

Nro. 17026. C. H. Urzad Cyrkulowy Bukowiński powołoje niniejszem Mikolaja Barbiea, syna poddanego z Meretzey a bezprawnie w kraju nieobecnego, aby w ciągu trzech miesięcy do miejsca urodzenia swego powrócił, i bezprawną nieobecność swoja usprawiedliwił, inaczej podpadnie karom patentom emigracyjnym oznaczonym.

Czerniowce dnia 6. Listopada 1844.

Edykt powołujący.

Nro. 14153. Pozwem dominikalnym w Sorokach pod dniem 24tym Sierpnia 1844 wydanym, a w Gazecie Lwowskej polskiej pod d. 24. Września 1844 w Nr. 113 umicezczonym, powolani byli do wojska obowiązani a nieobecni: Semen Bihajłuk z pod Nr. domu 66 ze Sorok, Ilko Słobodzian

tudzież powołani w tym roku Michal Futz z pod Nr. doma 89 Piote Krasniowski - 101 Oleksa Mikolajczuk -- 15 z Rohyni, aby do dom popowracali.

Gdy temu wezwaniu zadość nie uczynili, przeto wzywa się ich ze strony c. k. Urzedu

3 #

cher Seits aufgeforbert, binnen langflent fecht Monaten in ihre Leimath jurudjukehren, und ihre illegale Udwesenheit ju rechtfertigen, widrigens aber eine Behandlung als unbefugt abmesende nach bem Patente vom 24ten Marz 1832 ju gewärtigen.

Rolomea am 16. Ofteber 1844.

(971) Rundmach ung (1) bes dem akademischen Wahler aus München August Gertinger gegen die Nachbildung einer Eithographie verliehenen fünfjährigen ausschießenten Briollegiums.

Mro. 12911. Laut h Hoffangleydekreis vom 24. Janner 1844. 3. 2381. haben Geine k. f. Masjestat mit a. h. Entidliebung vom 18. Janner 1844 dem akademischen Mahler August Uertinger aus München folgeydes ausschließende Privis

legium ju verleiben gerubet :

Wir Ferdinand ber Erste 2c. 2c. bekennen öffentiich mittelst dieser Urkunde, es habe Uns ber akademische Mabler aus Munchen August Aertinger um die allerunädigste Ertheitung eines ausschließenden Privilegiums jum Schube gegen jeden im verkleinersen oder vergrößerten Maaßstaddu unternehmenden Nachtlich, oder wie immer gearteten Nachdruck, der, von dem Lithogroppen Hanstengel angesertigten Lithographie seines Dehlegemaldes, darstellend: Seine Kaiserliche Joheit den Kerrn Ergbergog Karl, umgeben von den bestühmtesten Fel herrn der österreichischen Haupt-Urmee im Jahre 1809 gebethen.

Da Wir nun sowohl den besonderen Sauptwerth diefer Eithographie als auch bas bobe paterlandifche Intereffe des behandelten Begenftandes in Berudfichtigung ju nehmen befunden baben, ba Wir auch flets geneigt find, Jebermann Die Früchte feiner Arbeit und Auslagen genieffen ju laffen, und ibn in dem Genufe derfelben ju fcugen, und da Wir nicht minder andere groß. artige jur Gere der deutschen Runft gereichende Unternehmungen burch bie Wersicherung ber Fruchte aus denfelben anzuregen, Willens find, fo Baben Wir Uns entschlossen, bem akademischen Mabler aus Munchen Mugust Mertinger, feinen Erben und Beffionarien, ein funfjahriges ausschlie. Bendes Privilegium fur die f. f. Staaten ju ertheilen, in Folge beffen fur die befagte Beitdauer jede Rachbildung der ermabnten lithographirten

### (3660) Ediktal-Vorladung. (3)

Nro. 596. Vom Dominio Ottyoia Stanislauer Kreises, werden nachstebende unbefuge abwesende militärpstichtige Individuen, als: Mechel Rand vel Brand aus Ottynia Horo. 15, Itzig Abraham Rieschner > 17, Mortko Rieschner > > 17, Cyrkułowego, aby najpóźniej w 6 miecięcy do domu wrócili, i bezprawną nieobecność swoja usprawiod iwili, inaczej jako bezprawnie nieobecni, apodziewać sie maja Patentem z dnia 24. Marca 1832 przepisanego postępowania.

Kolomyja dola 16go Października 1844.

Darstellung in den k. k. öfterreichischen Staaten sowohl durch die Ethograppie als durch die Chal-kograppie, und zwar, weber in demselben noch auch im größeren oder im kleineren Maßstade auf das strengste untersagt, und verbothen bleibt, während der privilezirte Mahler August Aertinger berechtigt wird, die genannte lithographirte Darstellung in den k. k. Graaten auf dieselbe Zeitdauer aussschließend auszugeben, und verkaufen zu laffen.

Wir verordnen demnach, das Niemand ohne aus rudliche Einwilligung des privilegirten August Aertinger oder seiner Erben und Zessionarien, die gedachte lithographirte Darstellung weder unter diesem, noch unter einem auderen Titel nachdrucken, nachstechen, oder verkaufen soll, dessen sich daher Jedermann nicht nur ben Consiscation der nachsgemachten Exemplare, und des hierzu elwa noch vorhandenen vorbereiteten Materiales, sondern auch ben Unserer Ullerhöchsten Ungnade und einer Gelöstrase von Ein Hundert Species Dukaten in Gold zu enthalten hat.

Diese Gelostrose wird in je'em Falle zu erlegen, und nach Umstanden durch das im Lande, wo die Uibertretung statt gefunden, aufgestellte Fiskalamt unnachstichtlich einzubringen senn, die eine Hälste davon foll dem Urmenfonde des Orts, wo das Ertenninis in erster Instanz gefällt wurde, die andere aber nebst den konsisterten Gegenständen dem Mabler August Aertinger, seinen Erst

ben und Beffionarien gufallen.

Bir verordnen sonach allen Unferen Beborben, Uemtern und Stellen, für die geborige Befolgung dieses ausschließenden Privilegiums, jede
nach ihrem gesetzlichen Wirkungskreise pflichtmabig zu sorgen.

Begeben in unserer Saupt- und Refibeng-

Stadt Wien am 13. Janner 1844.

Beldes hiermit jur allgemeinen Renntuis gebracht wird.

Bom f. f. gal. Canded: Gubernium. Lemberg am 13. Mary 1844.

Jossel Steinbock aus Ottynia Haus-Mro. 23, Jossel Rinzlor 33, hiemit vorgelaben, bienen sechs Wochen in ihre Beimath zuruckzukehren, und sich über ihre unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen; widrigens gegen diefelben nach bem Auswanderungspatente verfahren werben wird.

Ottynia am 27. October 1844.

(3677) Rundmachung. (2)

Mro. 9365. Won der k. k. Kammeral-Bezirks. Berwaltung in Iaroslau wird befannt gemocht, daß bei tem Umstande, wo bei der unterm 28ten Februar 1844 2. 1247 auf den letten Marz 1844 ausgeschriebenen Konkurenz-Berkandlung fein Andoth vorgekommen ist, die erledigte Aastein Andoth vorgekommen ist, die erledigte Kastellund Stampel-Größtrasit in Krakowicc Przemysler Kreises, provisorisch werde verlieben wers den.

Diese Großtrofit bezieht den Material-Bedarf von dem zwey Meilen entfernten Labaf- und Stampel-Bezirks- Verlage ju Jaworow, und es find berfelben 22 Kleintrafikanten zugewiesen.

Der Großtrafikant bezieht zwar bermahl blos pon bem mit der Großtrafik felbft verbundenen Rleinverichleiße ben Rleinverfchleifgeminn, fur bie Rolat jedech wird bemfelben bas Recht eingeraumt, die im Stantorte des Grefverfchleifpla. Bes bestehenden Rleintrafiten nach bem Ubfommen bes einen oder des andern der befugten Trafikanten, und eben fo neue Trafifen, beren Errichtung von der Befallsbehörde nothwendig ober julaffia befun'en wird, in tem Falle auf eigene Rechnung au nehmen, oder durch eigene Bestellte verwalten zu laffen, wenn beren Befetung nicht im Konkurrenzwege, ben bestehenden Worschriften gemöß, zu erfolgen bat. Der Großverfchleißer bleibt jedoch für Die feinen Untergeordneten jur Baft fallenben porfdriftemi rigen Gebahrungen verantwertlich, und es wird, wenn fich Unordnungen ergeben folle

(3490 Rundmagistrate der f. Hauptschaft Lemberg, wird hiemit kund gemacht, daß am 27ten August 1. 3. um 11 Uhr Vormittags ein unbekannter Mensch bep dem St. Unna Fried-

bofe ploslich geftorben ift.

Derfelbe war gegen 45 Jahre alt, ben 5 Schuh & Boll lang, vom ftarken unterfehten Körperbaue, hatte lichtbraune haare, hohe Stirn, blaue Musgen, rothen Schnurbart, maßigen Mund und langliches Gesicht, bessen Kleidung bestand aus

Mro. 15334. Von Seite des Bochniaer f. f. Kreisamtes werden die aus Szczurowa gebürtigen ohne obrigkeitlicher Bewilligung seit mehreren Iahren sich aus ihrer heimath unwissend wohin entsernten Thomas Tracz und der Jude Leib Bergmann, hiemit vorzeladen, binnen einem Jahre in ihren Geburtsort zurüczufehren, und ihre bisherige Nowesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen dieselben, als Auswanderer nach Vorschrift des Patents vom 24. März 1832 versahren werden wird. Bochnia am 29. Oktober 1844.

ten, auf die Entfernung der Schulbtragenden vom

Berichleißberriebe gedrungen werden. Der Abfah, oder eigentlich ber Berkebr, belief fic

330 fl. 28 fr. á 2 Perzent . 6 fl. 36 1/2 tr. bann an Alleminuta-Gewinn 118 fl. 20 fr.

fomit zusammen pr. 253 fl. 35 fr. Der detaillirte Erträgnisausweis kann bei der f. k. Ram. Bez. Verwaltung in Jaroslau in den gewöhnlichen Umtsstunden eingesehen werden.

Die nach dem alten Spseme bestellten Großverschleißer, die sich um diese Großtrafif im Uibersekungswege bewerben wollen, und auch andere Bewerber, haben ihre Gesuche bis zum letten Dezember 1844 vieramts einzubringen, wobei jedoch bemerkt wird, daß die Gesuche ber Ersteren nur dann berudsichtiget werden konnen, wenn dadurch nach den Bestimmungen der hohen Kammeral-Ges. Berwaltungs Verordnung vom 19. Janner 1840 3. 340 dem Gefalle kein Opfer auferlegt wird.

Von der k. k. Kam. Bez. Verwaltung. Jaroslau am 7. November 1844.

einem weißen Leinwandspenzer, einer alten gruntuchenen Weste mit meßingenen Knöpfen, einem weißen leinwandenen hemde, schwarzen Tuchbosen, ordinaren Stiefeln, roßhaarenen schwarzen Kravatel und einer gruntuchenen Muße mit rothen Saum.

Detjenige, der über die Verhaltniße Dieses Versftorbenen naberen Aufschluß ju geben im Stande mare, bat hierüber bey diesem Magistrate die Un-

jeige ju erftatten.

Lemberg am 8ten Oftober 1844.

Posew

Nro. 15334. Ces. Król. Urzad cyrkułowy Bocheński powołuje niniejszem Tomasza Tracza i Żyda Lejbę Bergmann, redem ze Szczurowy, którzy bez pozwołenia Zwierzchności od lat kilkunastu z domu nie wiedzieć dokad wydalili się, aby w ciągn roku do miejsca urodzenia swojego powrócili i dotychczasowa nieobecność uspradliwili, inaczej jako wychodźcy podług przepisów Patentu omigracyjnego z dnia 24go Marca 1832 ulegną postępowaniu.

W Bochni dnia 29. Pazdziernika 1844.

(3655) Konkurs-Aerlautbarung. (3)

Mrc. 5777. Bev der Ober : Poft = Wermals tung in Erieft, ift eine altzeffiftenftelle mit bem Cebaite von 350 fi. und 50 fl. Quartiergeld gegen Erlag ber Raution im Befoldungs = Betrage au befegen.

Die Bewerber um diese Stelle, baben die geborig bofumentirten Gefuche unter Rachweifung ber Studien, ber Post-Monipulationstenntnife, der deutschen und italienischen Sprache, und der bisber geleisteten Dienste, im Wege ber vor-

(3659)Konkurs-Ausschreibung.

Mro. 1513. Pras. Bei dem f. f. Tabaf- und Stampel = Verichleiß = Magazin in Lemberg, ift Die Stelle eines Offizials mit dem Gehalte jabrlicher Funfhundert Gulden in Erledigung gefemmen.

Diejenigen, welche diefen Dienstpoften ju erlangen munichen, haben ihre, mit ber Rachweifung über die jurudgelegten Studien, über die Kenntniß der deutschen und polnischen oder einer anderen flavischen Sprache, und über ihre bisberige Dienftleiftung verfebenen Befuche, bis jum 18. Dezember 1844, im vorgeschriebenen Diehft=

(3665) Konkurd-Berlautbarung. (3) Mro. 5778. Bey ber f. t. Oberposiverwaltung

in Prag, find trep Oberpoftamts-Atzeffistenfiellen mit dem jahrlichen Gevalte von 350 fl. und im Ralle der graduellen Worrudung die drey letten Utzessistenstellen mit dem Gebalte jahrlicher 300 fl. C. M. gegen Erlag ber Caution im Befol= bungsbeirage ju befegen.

Die Beamten um diese Dienstesstellen, haben ibre geborig documentirten Gesuche unter Mache weisung der jurudgelegten Studien, ber Gprache und Posmanipulations = Renntnife, dann die be-

### (3663) Lizitations=Ankundigung. (3)

Nro. 17829. Um 29. November 1844 um 10 Ubr Vermittag wird in der Laucuter Magistrats. Kangley eine neuerliche Ligitation jur Verpache tung nachsiehender dort fladtischer Gefalle auf 3 Jahre, das ist: vom 1ten November 1844 bis Ende Oftober 1847 abgehalten merben, u. 3 .:

a) des Markt- und Standgeldergefalls mit dem jahrlichen Pachtschilling von 480 fl. Conv.

Munge, und

Ediftal . Borladung. (3639)(3) Don der Berricaft Popielniki, Kolomeac Kreis fes, wird der unbefugt abwesende mittarpflichtige Stefan Kifiak aub CNro. 51 aus Popielniki, per-

gefehten Beborde langfiens bis 4ten Dezember i. 3. ben ber f. f. Ober - Poft . Bermaltung in Erieft einzubringen, und daben anzugeben, ob und mit welchen Beamten bep ber gebachten Ober-Post-Verwaltung sie etwa und in welchem Grade verwandt oder verschwagert find.

Was zufolge Oberstehosposte Verwaltungs Defretes ddto 1. f. M. Rabl 18586 - 2537 biemit jur offentlichen Renntniß gebracht wird.

R. R. galig. Oberpost-Verwaltung. Lemberg am 16ten Dovember 1844.

Wege, bev der k.k. Kammeral - Bezirks - Verwaltung in Lemberg einzubringen, barin jugleich anzugeben, ob, und in welchem Grade fle mit einem Beamten bes Berichleiß. Magazins ober ber Lemberger Begirfe = Verwaltung verwandt, ober verschwagert find, endlich auch sich glaubwurdig auszuweisen, daß fle, im Falle es gefordert merben follte, im Stande find, die Raugion im einjahrigen Gehaltsbetrage por dem Dienstantritte auf die vorgeschriebene Urt zu leiften.

Won der f. f. galigischen vereinten Rameral-Gefallen = Bermaltung.

Cemberg am 29ten October 1844.

reits geleifteten Dienste, langstens bis 30ten Dovember 1. 3. im vorgeschriebenen Wege ben der Oberpost-Verwaltung in Prag einzubeingen, und darin anzugeben, ob und in welchen Grade, bann mit welchen Beamten der Prager Oberpoft-Berwaltung sie verwand oder verschwagert feven.

Was hiemit ju Folge Oberst-Sofpost-Vermal-tungs- Decretes dato 29ten Oftober 1844 Babl 18234 - 2494 zur allgemeinen Kenniniß gebracht wird.

Von ber f. f. galig. Ober - Postvermaltung. Lemberg am 16ten Morember 1844.

b) des Maaß- und Waaggefalls mit dem jabrlichen Nachtschilling von 150 fl. C. M.

Wor- und maprend ber Ligitation merben auch schriftliche Offerten, so wie nothigenfalls Unbothe auch unter dem Fiefalpreise angenommen werden.

Pachtlustige werden aufgefordert, an dem obigen Termine in der Laucuter Magistratskanzlen ju erfcheinen, und fich mit ben nothigen Badien für das erstere Gefall mit 48 fl. und für das Lettere mit 15 fl. C. M. ju berfeben.

Rzeszow ben 15ten Movember 1844.

beirathet, jur Rudkehr binnen 3 Monaten aufgefordert, widrigens derfelbe als Rekrutirungsflüchtling behandelt wird.

Popieluiki am 4ten November 1844.

### (3619) Anfündigung. (3)

Nre. 17032. Bon Seite des Samboror k. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Uiberlassung der Ausführung der, mit h. Gub. Des krete vom 23. Mai 1844 B. 29733 genehmigten Bauberstellungen an der g. k. Pfarrirche zu livik in der Kammeral-Herrschaft Borynia, eine zweite Lizitazion am 21ten November 1844 und falls diese ungünstig aussallen sollte, eine 3te Lizitazion am

### (3684) Anfündigung. (1)

Mro. 13360. Bur herstellung der mit h. Gub. Merord. vom 6. November 1844 3.65091 genehmigeten Conservations-Arbeiten sammt Materialien im Žokkiewer Strassenbau - Kommissariats - Bezirke pro 1845 im Wege der Internehmung, wird am 2ten Dezember 1844 Normittags um 10 Uhr in der Lemberger Kreisamtskanzlei die öffentliche Wersteigerung abgehalren und die Unternehmung dem Mindeltsordernden überlassen werden.

### (3631) Borladung. (4)

Mrs. 11803. Nachdem am 4ten Oftober 1844 in dem Jasieniszozer Walbe mehrere Stude Kamstot, Sonnes, Perfal, Kittan, ein Ubschnitt schafwollenen Rips, Sade Pfesser und Hutte Rasinat-Buder, unter Unzeigungen der soweren Gefällsübertretung der Aufbewahrung im Granzbezirke ohne amtlicher Bestättigung — dann der soweren und einfachen Gefällsübertretung der unterlassenen Nachweisung des Bezuges ohne Parthei be-

Mro. 15444. Bon bem f. f. Bukowiner Stadtund Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, es seve zu Czernowis am 5. Janner 1844 der pensionirte Wegmeister Anton Welker obne einer leste willigen Anordnung verstorben. — Da diesem Getichte dessen all mfallige Erben unbekannt sind, so wird unter Einem zur Wahrung ihrer Nechte der Jerr Rechtsvertreter Gnomski zum Kurator and actum brstellt, und angewiesen sich Namens 28ten November 1844 in der Samborer Kreissamtskanzlei Bormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium kaci beträgt 563 fl. 37 kr. E. M. nebst Materialien im Werthe von 114 fl. 57 kr. und Naturatroboth im Werthe von 438 fl. 56 kr., welche dem Unternehmer unentgelolich beigegeben werden, und das Badium 57 fl. E. M.

Much werden Offerten angenommen. Sambor ben 28. Ofiober 1844.

Der Fiskal, und Auskufsgesammipreis beträgt 1310 fl. 34 1/4 fr. C. M., wovon das 10perzentige Nadium vor ber Ligitazion erlegt werden muß.

Die Ligitazionsbedingniffe konnen in den gewöhn. lichen Umtsflunden in der Kreisamis-Registratur eingesehen werden.

Die Unrernehmungslustigen haben sich daber am oben bemerkten Tage und Orte jur Berfleigerung einzufinden.

Bem f. f. Kreibante. Bemberg am 18. Movember 1844.

treten wurden, — so wird Zedermann, der einen Unspruch auf diese Begenstände geltend machen zu können glaubt, ausgefordert, binnen neunzig Angen vom Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Worladung an gerechnet, in der Umteranzlei der Brodger k. k. Kam. Bez. Verwaltung zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit ber angebaltenen Sache den Gesehen gemäß versahren werden wird.

Brody am 11, November 1844.

derselben hiergerichts erbszuerklären; die unbekannten Erben aber werden aufgefordert, langstens binnen einem Jahre hiergerichts ihr Erbrecht anzumelden und nachzuweisen; widrigens die Verstaffenschaft mit dem aufgestellten Kurator und den sich allenfalls meldenden Erben nach Vorsschrift der Gesehe wird verhendelt werden.

Aus bem Rathe des f. f. Bufowiner Stadt- und Landrechts. Czernowis am 6. November 1844.

# Doniesienia prywatne.

(3541) Res Ogiery i klacze do sprzedania. (3)

We wei Bortniki w Cyrkule Stryjskim położonej, o mil sześc od Lwowa o trzy mile od miasteczka Mikolajewa odleglej, jest Ogierów stadnych sztuk dziesięć nastopującej rasy — przez właściciela w najpierwszych stadach za granica nabytych jako to: 1) Siwy Arab miary 15 /2 — oryginalny Atab sprowadzony z Aleppo przez księcia Kolloredo Maesfeld, — 2) Złotogniady 14 /2 sprowadzony z Oryjentu przez księcia Bebutowa, — 3) Siwy jabłkowity 10 /2 stada

księcia Sanguszki. - 4) Złoto-gniady 15 1/2 także stada księcia Sanguszki. - 5) Ciemno - szpakowaty 16 1/2 miary po Ogierze księcia Sanguszki. - 6) Gniady 15 miary swego chowu. - 7) Skarogniady 16 1/2 miary, sprowadzony z Anglii przez Barona Bruder do Wiednia. — 8) Złoto-goiady 16 miary, stada księcia Adama Czartoryskiego. — 9) Gniady 16 1/4 miary, stada Poniatowskich. - 10) Szpakowaty swego chowu - tudzież pięcdziesiąt sztuk klaczy różnej maści do wyboru, z wolnej reki do sprzedania.

Te wazyatkie Ogiery i klacze do 25. Gradnia 1844 w tójże włości Bortni-

Kach pozostawać beda.

(3535)

### Główny skład

(3)

J. B. Stallersberga powszechnie ulubionego i słynnego, bardzo przedniego

# wina szampańskiego,

z francuzkiemi winietami – które z powodu naśladowań i falszerstwa opatrzone są herbem familijnym — znajduje się w Lwowie w handlu korzeni i win Jana Kleina, w ryaku pod urem. 235, pod godlem eczarnego psas i kosztuje:

| Wielka | butelka | Weidlingera  | białego, | (z złota i niebieską | winieta | ) 1 | zr. | 36 | kr. | m.         | k. |
|--------|---------|--------------|----------|----------------------|---------|-----|-----|----|-----|------------|----|
| 32     | Ħ       | *            | różowego | detto                | detto   | 1   | 30  | 40 | y   | 39         | 2  |
| Mala   | 7       | 9            | D        | detto                | detto   | -   | 39  | 50 | 9   | y          | >  |
| 7      | y       | y            | białego  | detto                | detto   | -   | 9   | 50 | 39  | 9          | 39 |
| Wielka | 9       | wegierskiego | y        | (z złota i biała wi  | nieta)  | 1   | 7   | 30 | y   | -          | 9  |
| 9      | y       | »            | *        | (bez złotej winiety  | 7)      | 1   | 9   | 18 | 3"  | <b>y</b> . | 9  |

(3682)

Dank ang II II A. Mari Czetsell Mitter v. Aindenwald, jur Emporbringung gemeinnubiger Anstalten in der Kreisstadt Przemysl vertankt die, durch die Milbe Ihrer Durchlaucht der Frau Furftin Sedwig Sapiolia und bes beguterten bierfreifigen Abels in Przomysl gegrundete Mieinkinderbewahr-Anstalt, aus dem ju deren Gunften am 10. b. M. flatt gefundenen Concerte, woben herr Ignatz Dziubinski. Die meiften ber biefigen Mufiffreunde, und bie Rapelle Des f. t. Graf Leiningen Infanterie-Regiments unentgeldlich mitwirkten, als Beptrag eine Ginnahme von 240 fl. 42 kr. C. Ml.

Przemyst am 16ten November 1844.

(3584)

Korale i wyroby śklanne.

(3)

(1)

Nižej podpisany otrzymawszy świóży transport różnego gatunku korali, a mianowicie: francuzkich, rznietych, brylantowych, tudzież różnych wyrobów śklannych, koralami i muszlami ozdobionych, jako to: bajodery z perelek i korali, chusteczki na szyjo z perelek, bransolety i kolije z muszel, girlandy i bukiety z kwiatów śklannych, śklanne koszyki w różnych kolorach, słońco-chrony perelkami tkane, śklanne pióra do ubraula i t. d. niniejszém zawiadamia, iż wymienionych wyrobów u podpisanego, w własnej kamienicy pod Nrem 407 1/4 po jak najsłuszniejszych cenach, w każdym czasie dostać można.

Tomasz Turasiewicz.

Gewölbte Niederlage zu vermiethen. (3689)

In ber Schaffel'ichen Realitat Dro. 359 % nachst ben Brigiben, ift eine große gewolbte Dies berlage mit eisernem Thore, Fenfterladen und Gitter ju vermietben. Much find bafeloft 3 Stallungen sogieich, und ein Wagenschoppen auf 2 Kuischen zu überlassen. — Riaberes benm dortigen Verwelter (Bimmerthure Dr. 8. in der Offgine zu erfragen).